

Walphieg 23405

Digitized by the Internet Archive in 2015



Jan dertij Ambusen Weight Jang Brian Juno! of hatte Jana Rifhman Day or Thumpform In. Jana Busan or Romanie! Danis D. Sither Low Sub conversor to a star on Pasta Kin derling ff of mifundit Justin amemmu Grant Justin Cantan Jella Jan for Corne Wat Sinta from whom and, Michogge conflot with dest.

All Sy Come rov. in mayo primi freili go.

Al O finalla it if the tack in for It.

Although folips franch it Tommathan in

folips frank x jult I finalla

get I hafren tefn.

Aber der Geffen Schied find der fitte f. K. K. S. 2 p. 55.

Dorläufige Darstellung

bes heutigen

## Jesuitismus,

ber:

Rosenfreuzeren,

Profelyten macheren

u n b

Religionsvereinigung.

=4=

granding of the Alaba

1116 1110 253 H

Sam Siriulit

and the contract of the contra

RBR Jantes #1469



## Worbericht.

ie Ablicht gegenwärtiger Schrift ift, die ges beimen und meiftens erft feit furtem entbedteit Bemubungen bes beutigen Pabftthums, ben Dros teftantiemus ju untergraben, und bie Bernunft unter das Soch der romifchen Dierarchie gu beus gen, in einem furgen und getrenen Muszuge aus ben besten in dieser Absicht erschienenen Schriften barguftellen. Man bielt es alfo auch fur zwed. magig, git gleicher Beit ben berüchtigten Orben au fchilbern, der als ein geschworner Reind ber Aufflarung, der mabren Gottesverehrung, bes Protestantismus, und aller Rechte der Bernunft, an der Ausführung diefes verabichenungsmurdt. gen Plans feit feinem Urfprunge bis jest im Stanbe feiner Unterbrudung unermubet gearbeitet bat. um die verderblichen Grundfage feines gur Untere iodiuna jochung der Menschheit eingerichteten Spftems in der Geschichte seiner Entstehung und seines uns geheuren Wachsthums sowohl, als in dessen zum Erstaunen listig getroffenen Einrichtungen dem Les ser vor Augen zu legen. Aus dieser Ursache hat man unter andern auch die Privata und Secres ta Monita dieses Ordens, erstere nach der in der Pragmatischen Geschichte der Monchsorden bes sindlichen, leztere aber nach der 1782. in 8. besons ders herausgekommenen deutschen Uebersehung, bengefügt, welche den mahren Geist dieser Gesellsschaft recht anschaulich darstellen.

Der Abdruck dieser Schrift war bereits vollendet, als der Verfasser derselben die in aller Abssicht so merkwürdige, und mit Jesuitismus, Prosselytenmacherey und geheimen Ordensverbind dungen in der genauesten Veziehung stehende Enthüllung des Weltbürgersystems zuerst ershielt, und bald einsahe, daß es seinem Endzweck sehr augemessen sen, wenigstens das Wesentlichsste dieser ausserventlichen Erscheinung nachzushohlen, und die ausfallendsten Paradoxen derselben den Lesern vor Augen zu stellen.

Der Berfaffer dieser in der Art des Borstrags dem St. Micaise gewissermassen ahnlichen Enthulung des Weltburgerspftems fturzt alle bisherige Begriffe von Bernunft; Natur; und

Bibelreligion, von Ratholicismus, Jefuitismus, Aufflarung , Dent : und Preffrenheit und Maues reren ganglich um, und behauptet mit ber größten Dreuftigkeit, ohne jedoch feine Behauptungen durch Thatfachen im gering Gengu erharten, daß ber Jefuitismus und das Dabftthum überhaupt durch bem gefunden Menfchenverftand wenigstens gang widerforechend icheinende Mittel, nemlich durch Aufflarung Dent : und Preffrenheit, und den feiner Mennung nach, daher entstehenden Deismus, die allzu aufgeklarten Protestanten nach und nach bumm, und eben baburch unvermerft zu Sclaven ber romifchen Sierarchie zu machen ftrebten. 3. Bers nunftreligion oder ber reine Deismus ift, feiner Menning nach, Irreligion, verderbt mit bein Berftanbe, Derg und fittliches Gefühl, giebt der groben Ginnlichkeit die Dberhand, todtet dadurch die mahre Frenheit des Berftandes, bringt den Menschen wieder an die Grangen der alten Brus talitat, fturgt ihn in Dummheit und Aberglaus ben, und bengt dadurch endlich feinen thierischen Raden unter die Pfaffenberrichaft."

Folgende von Christenthum und achter Relis gion von Ihm aufgestellte Grundsatze leiteten Ihn fehr naturlich auf diese paradore Behaups tungen. Ihm zufolge ift die Bibel das einzige, letze, hochste Document aller positiven, intellect tuellen und sittlichen Wahrheiten, die wir als

Bes

Bewohner diefer fichtbaren, und ale Burger jener unsichtbaren Melt fur dies und ienes Leben nothig haben : Bibelreligion verburgt und beilis . get nur allein die weltliche Berrichaft, und ohne Bibel giebt es fein ficheres Document über Furften sund Menschenrechte: Ohne fich felbft und Gott zu fublen, fann man fich fein Berhaltniß amifchen Ihm und und gebenken; die Beischeit ber Griechen und Romer hat und weiter nichte. als fur Aberglauben, Unglauten; Frreligion für mahre Religion geliefert: ber mahre Grund aller Beisheit und Erfenntnig ift das Beheimnig, des Vaters in Jesu, in welchem alle Kulle der Gottheit leibhaftig wohnt, der als Soberpriefter und Gott in Menschenhulle auftrat: Dhne Offen. bahrung giebt es fo viele Religions : und Gittens susteme, als man will: der Mensch taugt von Matur nichts. Er muß alfo um das religibfe und politische Dasenn der Societat zu erhalten, bis ins Grab unter Bormundern und Auffebern fteben, welche mit einem übermenschlichen Creditio versehen fenn muffen.

CAMPAGE AND A CAMPAGE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR

So paradox dies Glaubensbekenntniß bes Berfaffere der Enthullung des Weltburgersystems ift, der für einen verdienstvollen beutschen zu Anfang dieses Jahrs in einer philosophischen Ginsamkeit verstorbenen Offizier, und für eine von dem Zerausgeber unterschiedene Person ans

gegeben wird: eben fo neu und unerwartet ift fein Uribeil von der Maurerer und jedem darauf fich grundenden Orden. Jeder Orden ift, feiner Behauptung nach. wo nicht Roms Erfindung, boch gewiß eines feiner großen und unfehlbaren Werkzeuge, fobald Rom folches will, wofern diefer Orden I) feine geheimnisvolle Peripherie um fich ber giebet, und fie in der Stille immer mehr und mehr ausdehnt : 2) fich mit Dbediengform bedt, und fenerlichen Gib bes Sullichweigens und bes Gehorsams zu Salfe nimmt : 3) fich baburch ber Untersuchung des Staats entziehet: 4) verbore gene Obern anerkennt, und alfo 5) auf Defpotismus über ben Berftand gegrundet ift; und 6) bas weibliche Gefchlecht von feinen Geheima niffen ausschließt. Da nun alle diefe Borderlate. Ihm zu folge, auf die Maurerey paffen; fo schließt er: daß Freymaurerey hauptfachlich durch den Ordensgeift jedem Staate gefahrlich merde. an fich felbst fein Geheimniß, auffer den vermeintlichen jeder Deutung fahigen geheimnisvole Ien Symbolen, aber eben beswegen besto mehr Empfänglichkeit aller, auch ber ungestaltesten Formen habe. Die Maurerey fagt er G. 400. ift Berkzeng ber Jesuiten in den Gegenden, mo der Nimbus ber 3 Eronen des Pabftes dabin ift, ein Beltburgergewand, Ropfe und Bergen beimlich und öffentlich um fo ficherer gu verdreben, da man den Jesuiten nicht mehr wittert. In der

· Pia

Livree der Maurerey richten sie sich nach dem Ton der Zeit, und dem Elima jedes Landes, um solches zu untersochen, ohne daß solches der unschuldige Theil der Maurer merkt; und die Maurerey stehet unter der geheimen Oberaussicht der römischen Politik. Aus dieser Ursache kommt es denn auch dem Verfasser sehr begreissich vor, warum man weder auf dem Wilhelmsbader Convent habe ausmachen, noch bis jett erfahren können, was Freymaurerey eigentlich, und wer ihe re verborgenen hohen Obern seyen.

Alle diese Affertionen, daß und wie Maues rey ein Berkjeng in den Sanden der hoben unbefannten Obern, nemlich bes Dabftes und ber Jesuiten fen, sucht une ber Berfaffer in ber Unterredung eines angehenden Manerers, bes juns gen Offiziere Bilhelm von St. mit feinem Meis fter vom Stuble recht auschaulich zu machen. In diefem intereffanten Ordensgefprache unterrichs tot diefer Meifter vom Stuble feinen oftere febr impertinenten Lehrling mit einer unbegreiflichen Offenbergigfeit, daß Maurerey nur die Bulle, nur das Werfzeug eines unbekannten Ordens fen, deffen eigentlicher 3med Befrenung von religiofer und politischer Sclaveren mare, moburch das goldene Weltalter, und mit ihm Frenheit des Berftandes und Willens wieder hergeftellt mers ben follten. Derer, welche fure Unfichtbare

21112

Alugen pratenbirten, follten nach und nach unter bem ausgehängten Schilbe ber Maureren immer weniger, vermittelft der Aufflarung, werden, ba im Gegentheile die Uebrigen, welche ben ihren funf ftupiden Ginnen bleiben wollten, nach und nach durch die fo gepriesene Tolerang fo firre und fraftlos werden mußten, daß die Dernunftigen nichts von ihnen weiter wurden zu befürchten bas ben. Ber denn noch übrig bliebe, und Sontbol branchte, dem follte bie Tradition, die Bibel. gelaff'n werben, ben Gingeweiheten aber die Eregefe berfelben überlaffen bleiben. Der Pobet behalt feine Dfaffen, unter ber Bedingung, bag Diefe initiirt merden, und bann auf der Rangel feineswegs von Dogmatie, fondern von Naturs lehre, von Aderban, von Blitableitern und ahnlichen Gegenftanden reben, und dadurch ben Stechhaufen ihrer Beerde von der wolluftigen Weide der Bergensbehaglichkeit nach und nach entwohnen, die Lammer aber, die Jugend, frube nach ben Grundfaten bes Cosmopolitismus formen, bie ber alte Saufe ber Plattfopfe endlich ausgestorben mare. Die unbefannten Obern fahrt diefer Sierophant in seinem Unterrichte fort. find die Jesuiten, welche durch Beforderung der Religion, der reinen Dernunft, ober des Deismus, durch Denkfrenheit, Tolerang und Mufklas rung , besonders unter den Protestanten , ibren großen Plan der Universalmonarchie, unter

" 5

ber Maste des Cosmopolitismus, durch Ber= forung aller religibjen und politischen Berhalt. uiffe, und durch Untergrabung ihres Grundes, ber Bibelreligion, auszuführen fuchen. Jefuis ten find die Weltburger der erften Claffe; die Maurer aber ber zwoten. Cosmopolitismus und Jesuitismus sind einerlen: Maurerev Wirkungsfreis, und Maurer nur Zaglobner und Werkzenge der Jesuiten. Das Unbegreifliche in Diesem jesuitischen Cosmopolitismus sucht ber Mirftagog, der felbft von dem Berfaffer fur einen ber unbefannten Dbern ausgegeben wird, feinem in den Geheimniffen des Cosmopolitismus einzuweihenben Lehrling badurch aufzuklaren, bag er ihm fagt: "bie Jefuiten find feineswegs Cclaven des Pabftes und der Mondheren: fie find nicht, mas fie icheinen: überall und allezeit find fie bas, wofur fie felbft gehalten fenn wol-Ien. In China, Mandarinen der erften Claffe; und da, wo man fie nicht bulden will, nur arme Berfolgte, Unterdruckte; Abbees aber, Rauflente, Birtuofen aller Urt, Ritter, Martis, Gras fen, Spieler, Magi, Rabbaliften; furg, mas fie nur wollen , je nachdem der Boden beschaffen ift, den fie urbar machen wollen. Der Weltburgerrock ift bas Gewand, fo fie jest tragen. Deuten Gie fich ben ber Rirche allzeit Rom, ben Rom ben Git ber Cafarn, und der Universal= monarchie; bey Ratholicismus, Cosmopolis tiemue;

tismus; ben Freymaurerey, Jesuiterey." Bur fichern Ausführung dieses jestuitische cosmopolitie schen Plans, fabrt der Sierophant fort, sen nun nichts gutraglicher, ale der Brethum, bag man Tefuiten mit dummen Monchen, Moncheren mit Pfafferen, Jesuitismus mit Aberglauben vermenge; daß die bochschlauen Protestanten, Diese bitteren Feinde Roms, fich beklagten, daß überall verkappte Jesuiten berumschlichen, um Protestanten zu Proselyten der romischen kirchlichen Dogmatik und des Moncheabers glaubens zu machen; da doch vielmehr trug als ler einzehildeten Scharffichtigfeit diefer Abderiten Diefe Jesuiten es fenen, die gur Beforderung ihres Cosmopolitismus ben den Protestanten den Zon in der Litteratur und den Wiffenschaften angaben, fich ber protestantischen Theologen bedienten, um Dogmatif und sombolische Bucher zu verwerfen. Emrfindungen und Gefühle im Chriftenthume wegzupredigen, und lacherlich zu machen, den Deismus zu affigiren, ben Glauben an abtts liche Offenbarung wegzubernanftlen, und durch Philosophie, Aufklarung und Denkfrerheit die Menschen ins große Jrrhaus der Schwachtopfe an fuhren, und daturch ber Berrichaft der Cosa mopoliten ober Jesuiten Preis zu geben.

Alle diese paradore Behauptungen, welche der Verfaffer diesem Meister vom Stuhl in den Mund

Mund leat, find eigentlich die Bebauptungen des Berfaffere felbit, von benen er und aber bie Beweife schuldig geblieben, und ben Lefer blos mit ber Berficherung zu befriedigen fucht, bag, moferne diese feine gegebenen Aufschluffe die Aufmerksamkeit des Publikums erregen follten, er aus ben noch vorrathigen Papieren bas Nabere bald bekannt machen murde. Jefuitismus und Maurerev find in feinen Angen die Quellen des Merderbniffes unfere Zeitaltere. Bon jenem fagt er in dem ihm eignen fonderbaren Still: "der febr konsequente Jestitism desorganisirt die febr inkonsequente Menschheit, um Weise und Marren zu Somnambuliften zu machen; und von letterer urtheilt er : "die feit 50 bis 60 Jahe ren ausnebreitete Freymaurerev ist der wenn gleich unschuldige - Reffel, in dem Roms jesuitisch : cosmopolitische Zaubertranke zubereitet werden, - worinn die Adepten (die Jesuiten) das verfluchte Bittermaffer fos chen, das uns den Ropf schwellen, und das Sers ichwinden macht."

Sehr bemerkungswerth ist es aber doch, daß der Verfasser, welcher ausdrücklich sagt, daß Protestantismus, oder Bibelreligion sich mit Ordenegeist in alle Ewigkeit nicht verstragen könne, daß in jeder, auch der unschuls digsten Art von Maurerey Christus soder Bibels

Bibelreligion gang fremde und unbekannte Dinge feren, auf welche nicht die mindeste Rudfict genommen wurde, daß, fage ich. ber Berfaffer ben ber Mufterung ber unterfchies benen auf Maureren gepfropften Orden mit der Rosenkreugeren febr fauberlich verfahrt. "Die Rofenereuger, fagt er, fcbligen offentlich ant Wir wiffen alles, wir lehren auch alles. 3d will den Weltweifen feben, dem es gleichgultig fen, mit Benbehaltung aller philosophischen Bes Scheibenheit des 18ten Sahrhunderts fagen gu fonnen : anch io fon dottore! 3mar mar bie Bedingung, zu diesem Universalmiffen zu ges langen, ein wenig ichwer. Die Rofenfreuger fetten in ihren Schriften, nicht ohne weife IIrfache, den Wunderglauben, der vor dem Schauen bergeben muffe, Bergicht auf die Bers nunft und Forschbegierde, und denn fo eine gewiffe Celbftentsagung im hoben Stil voraus', ben welcher die Magi und ihr Geheimnis nicht bas allermindefte; die neugierigen Weltweisen und Unweisen aber, einer fo viel, ale ber andere. bas beift, alles ristirten. Aber welche Bunder wirft der naturliche Sang jum Bunderbaren nicht! Gelbft viele der Beren, die gar nichts gu alauben berechtigt find, weil fie fchon alles wife fen, die ein fo befliches Geschrey über Des: potism, Jesuiterey, und dergleichen Dinge erheben, maren ben allem dem bennoch fo viels alaus glaubig, daß fie ftebendes guges Bergicht auf gefunde Bernunft und allwiffenden Berftand thaten, den Rofenkrengereid fcwuren, der fie unbekannten Dbern unterwirft , durchaus unbes bingten Glauben auflegt, und alfo vom Schauen gang abmarts führt. -- Der Erfolg mar gant einfach. Gie faben nichte, weil bier nur gu alauben, nichts zu seben mar; murden darob boch entrustet, und sagten nun laut: die Ros fenfreuger find Betrüger und Schwarmer. Warlich das waren sie nicht! Wer vor einem Dublifum, wie das im 18ten Jahrhundert ift, fo debatirt: nich bin Serr der gangen Matur, und das muß vorerst geglaubt werden ! ber kann nicht betrügen wollen. Und wer von benden ist wohl in fensu ftrictissimo Schwarmer? Der Magus, welcher fagt; ich barf nur fiat fprechen, fo bermag ich alles: oder ber Micht. Magus, bers glaubt? - Bas bisher keinem der allwiß fenden Leute vom Schulfuchs an bis zum Dolis tifer, der an die Wand piffet, obwohl fie langer, als 50 Jahre Beit dagu gehabt haben, in ber . Greymaurerey eingefallen mar. das suchten fie jett auf einmal in ber Rofenkreuzeren : Jesuis tiem.66

Wir haben unserm Lefer bas Wefentlichte eines Buchs vorgelegt, das, es mag nun fein Berfaffer aus redlichen, vder tudischen Absichten,

ale eifriger , nach unferer altern Orthodoxie ges formier und mit unter durch eine Dofis bom Las paterianismus geftarfter Protestant; ober als ein verkappter Jefuit gefdricben baben , unferm Bedunten nach viel Wahres enthält, eine große Renntniff unfere ju Ordenegeheimniffen fo febr gestimmten Zeitalters berrath, megen bes bors treflichen Echreiben des alten Generals über Grermaurerey G. 173, allein fcon fchabunge. merth ift, und in aller Abficht unter die mertmurbigften literarifchen Erfcheinungen bes gegens martigen Jahre ju rechnen ift. Wahr, unges ameifelt mabr ift, und ber Berfaffer gegenwartis ger Rhapfodie ift burch unwiderlegbare, bier aber nicht mirgutheilende Beweise überzeugt, bag ale lerdings ein auf Maurerey gepfropfter, ober viels mehr nur unter dem aufgehangten Schilde derfel. ben wirkender Cosmopolitismus eriffirt ;\*) ein Drben,

<sup>2) //</sup> Bu biefer geheimen aum Theil in einem gemissen Lande unterdrückten Gesellschaft von Aosmopoliten gehört keineswegs sener vom Vraffer der En thüllung angefährte Weltbürger, der vor wenigen Iahren, ohne Zweifel in einem Lande, wo die zugestundene Denkrepheit seit einigen Jahren zuweilen in Frech heit ausartet, dem teutschen Publikum seine sehr unbesonnenen Neugier den vorlegen und unter anderen fragen fonnte: // Etehet zu vermuthen, daß dem Gouvernement weniger Gehorsam geleistet werden

Orben, der Befrenung von religibser und politis scher Schwarmeren und Sclaveren, verminderte Abhanglichkeit von den Verhaltniffen, darinnen seine Glieder durch das Glud, durch ihren Stand, durch

mirb, tag es meniger gute Staatsburger geben wird, wenn den Bolfern die gurcht vor bem Religionsgefpenfte genommen wird?" Diefer Rengierige, ber fo furglichtig ift, Diefe unbescheidene Frage burch eine andere eben fo unbesonnene felbst in folgenden Worten ju beant= worten : ,, Bere nicht das furzefte Mittel, allem lingemade bes Aberglaubens und ber Pfafferen abaubelfen, wenn man bem Wolfe die Aurcht vor Dem Religionegefpenftel gar benabme?" Go benft, fo fragt fein erleuchteter, mit ber Gefdichte ber Menfcheit befannter Beife. 36m ift mabre Gottesverehrung, oder Relie gion, fie mag nun reiner Deismus, ber aber nie Bolfereligion merden fan, ober achtes, bon Aberglauben und Pabfithum gereis nigtes Chriftenthum beiffen, die Quelle ber individuellen und allgemeinen Gludfetigfeit, Die ficherfte Stupe jeder vernunftigen Staateverfaffung, die ftartfte Bormauer gegen volirifde und bierardifde Torannen : fo mie jedem murbigen und menidenfreundlichen Diener Diefer Religion, er mag nun Priefter ben Ratholifen, ober Prediger ber Protestanten, und überhaupt Pfatrer beiffen, bas Ihm icon longftens von Abbt querfannte vorzügliche Berbienft von eben diefem aufgeflarten Beltmeifen nie mirb Breitig gemacht merben.

durch den Gigenfinn und die Bosbeit der fleinen und großen Despoten verfett werben, gur Abficht hat, der auf focratifche Wellemeisheit und auf einen gu einer febr boben Stuffe ber Reinigteit erhobenen Deiemus gegrundet ift; ber aber dem allen ohns acachter tomee meas fo febr er übrigens in einigen Studen ber vom Meifter bes Stuhls gemachten Chilberung alnlichen buifte, ben verberblichen, ber Menichheit fo nachtheiligen Endawed bats burch feinen bochft efoterifden Unterricht, bie Threnen qu erfebatteen, bas Unfeben ber Dbrige frit wantend gu machen, und ein aufgeklartes Chriffenthum burd geheime Machinationen bon ber Erbe gu verbrangen. Diefer gebeime Diben, fo vorereffich in vielem Betrachte feine Abficht, und fo gefchickt fein, vollig nach bem Spfiem bes Jesuitismus angelegter Plan ift, wird übrigens niemals ein großes Glud machen, weil er gu febe auf idealifche, in diefer fublimarifchen Welt unte erreichbare Menschenvollkommenbeiten zielet, eine gemiffe , nur menigen Menichen mogliche Gelbitverlängning und Erlauchtung fodert, und feine achten Glieder mit ber erhabenften philosophischen Schmarmeren begeiftern muß.

Collte der Berfaffer der Enthüllung diesen Orden der Evomspoliten mit dem vom Meifler des Stuhls geschilderten, und unter jesuitischer Leitung stehenden Coomopolitismus in einen

Rang seken, so konnen wir, ohngeachtet wir unter die Profanen gehören, mit Gewisheit versichern, daß jener Orden von Cosmopoliten sich mit dem nicht auf Ocismus, sondern Atheismus, und Spinozismus gegründeten Jesuiztismus, oben so wenig, als achter Protestantissmus mit Pabstthum vertragen konne.

Ueberhaupt ift die Urt, wie der Berfaffer der Enthullung urtheilt, febr zwendeutig, und fo wunderbar fophistisch, bag er auch die unschule bigften Dinge verdachtig zu machen im Stand mare. Man bleibt, wenn man fein Buch geles fen, mit einer gewiffen ftaunenden Bemunderung über fo unerwartete, ber rubigen Bernunft uns glaubliche Moglichkeiten, über zum Theil mabre fcheinliche Paradoxen, und eine fur unfer Beital. ter gang paradore Orthodoxie, unentschloffen. was and wem man glauben foll. Und da alle Berbaltniffe, in denen die Jesuiten, wie ber Enthüller behauptet, nach dem Laufe der Begebenheiten und bes Bufalls in ber Welt fleben, von ihnen zu ihrem großen Cosmopolitischen Endawed gemifibraucht werden follen; tonnte man nicht, da diefe Schlaufopfe fich der und übrigen Erdenfohnen bochfemiderfinnig fcheis nenden Mittel fehr zwedmäßig zu bedienen mife fen, follte man nicht bennahe perleitet werden, gu glauben , daß felbft Jeftriten an diefem Buche Un=

Uniheil genommen, und das Weltburgerfpftem unter ihrer Leitung gum Cchaben ber Dernunft auf die tufifchte Urt durch einen gwenten Gt. Micaife batten enthullen laffen. Diefe Bermus thung wird dem unbefangenen Beurtheiler der Enthullung um fo weniger ungerecht icheinen wenn anderft von einem achten Jesuiten je etwas gu Schlimmes vermuthet werden tonnte - wenn man jenes, ber gesunden Bernunft und bem Beifte bes achten Chriftenthums in vielem Des trachte widersprechendes, auf gangliche Unterios dung des menfchlichen Berftandes abzielendes Glaubensbekenntnif und die fehr deutlich daraus bervorleuchtende Absicht bes Berfaffere betrache tet, Philosophie, Denk und Dreffrevbeit und jede Urt von Aufflarung und verbefferten Schriftforschung den Regenten als ungezweis felte Mittel, ihre Rechte ju untergraben, vers baft zu machen, und durch fie unterdrücken Bu laffen. hierzu fommt die Apologie ber Ros fenfreuger, um fie bom Berbachte bes unter ib: rem Schilde gegen die Rechte der Bernunft und ber Menschheit arbeitenden Jesuitismus gu befrepen; die bieber jum Unschanen aufgebeckten Ranke und Profeintenmacherenen ber Jefuiten burch aufgeftellte übertriebene Paradoxen und das befannte : wer zu viel beweisen will, beweißt nichts; der erregten faunenden Aufmerkfamteit ber Protestanten ju entziehen; bie Jefuiten ju rechts

rechtfertigen, die Menschen in gewissen Puncten im alten Aberglauben zu erhalten, den Protestaustismus einer unverzeiblichen Abweichung von seiner Symbolik zu beschuldigen, und ihm den Gebrauch der Vernunft ben der Zibel; so wie alle unsere aufgeklarten Theologen und Nichts Theologen, die bisher bas Werk der Aufklarung mit so vielem Berfalle getrieben, und an denen einen Verdacht des cosmopolitischen Jesuitismus wahrnehmen zu wollen, baarer Unsinn mare, ben ihren Glaubensgenossen verdächtig zu machen.

Wie febr murde fich ber nunmehr entlarvte Berfaffer des St. Veicaife um mabre Aufflarung perdient machen, und fich mit ber protestantischen Rirche, welcher er durch fein Alerifat ein fo gros fes Mergerniß gegeben, wieder ausfohnen, und die Alchtung, die man ben Geschichtschreiber des Urias nismus fo gerne schenkt, auch als ein fo angefebener protestantischer Religionslehrer neuerdings erhalten , wenn er die vor furgem noch gang bunte Ien, nun nach und nach in einem dammernben Lichte erscheinenden Ranke der Jesuitischen Dros felytenmacherey feinen, wenigstens dem auffers lichen Scheine nach bisher gewesenen Glaus benogenoffen ganglich aufdecen, und die Protestanten gegen die Runftgriffe jesuitischer Profelytenmas cheren mitten in protestantischen Landern, 3. B. in Schwerin,

Schwerin, feinem Geburteorte, burch biefe feine ter Bernunft und mabren Religion fouldige Dffenbergigfeit ju fichern fich entschlieffen wollte. Welde munderbare Entdedungen murte und bie: fer neue Archimed nicht geben konnen! Durch Ihn marben mir die eigentliche Abficht jener gebeimen, feit furgem niedergefetten Rongregation jn Rom erfahren, an melde Berichte und Briefe aus der gangen Chriftenbeit taglich einlaufen, und die. wie man fagt, auf befondre Ralle, welche fich jest wirklich eraugnet batten, ein in Bereitschaft liegend & Manuscript eines febr beiligen Pabftes brauchen werde, um deffen Borichlage, (etwa gur Wiederherstellung des Jesuiterordens, oder der Religionsvereinigung?) ins Werk ju fes Ben. Durch Ihn murde es entichieden merden konnen, obe Thatfache, oder nur leere Sage, bag ein grofer, felbit den Protestanten bochft res fpectabler und von Protestantischen Zeitungofchrei. bern wegen Tolerang und gewiffenhafter Musübung aller Sirtenpflichten in hohem Tone prås conifirter &. B. jedem feiner Geiftlichen den unter Gibespflicht geheim zu haltenden Auftrag thue, menigstens drey Profelnten zu machen, und bars nach ihre Berdienfte, Beforderungen und Beloh. nungen abmeffe.

Der Benedictiner Simpert Schwarzhueber, ber Dogmatik und Richengeschichte offentlicher

Lebrer an Galaburg , bat (im Ramen feiner aans gen Kirche) noch neuerlich in feinem Religionse bandbuche bewiesen, bag die Patholische Rirche uoch fein Dogma aufgegeben, oder beffer und überlengender bewiesen babe : feine Begriffe von To: gerang find ichrecklich, bon der Tolerang in Deftreich urtheilt er fehr zwendeutig, fo wie von ben berühmteften Friedensvertragen der Protestan: ten mit ben Ratholiken febr unanftandig. da, wo Rirche und Eridentinisches Rongilium nichts entscheiben, erblicht man den denkenden, fo mie, mo feine Rollissonen bender Rirchen gu vermuthen find, den billigen Dann, der fo billig deukt, daß er unfers Left vortrefliche Moral ben ben feinigen zum Grund zu legen, feinen Anftand aenommen.

Uebrigens — um noch einmalauf jene Ents hullung des Weltburgersystems zurück zu koms men — unterschreiben wir, nur mit einem fleinen Beysatze, die von dem Verfasser derselben gegebene Lebensinstruction:

Fürchte Gott, liebe das Document seinner Offenbahrung (so wie das Document der dir von Ihm geschenkten Vernunft

nunft)\*); ehre den König, und haffe den Ordensgeist (der Jesuiten und Rosenkreuzer) wie den Teufel.

\* \* 4

\*) Die Bibel mar frenlich ehemals manchem das, wofür fie ber Berfaffer ber Enthullung außgiebt, einzigee, lettes, boches Doeument aller positiven, intellectuellen und fittlichen Babrheiten u. f. m. Bir nehmen aber feinen Unftand, Die aufgeflarte Bernunft fur Die Dollmetiderin, Erflarerin und Schiederichterin ben den in der Bibel enthaltenen Wahrheiten obne alle Ginschrankung zu erflaren, lestirer alle Macht, über miffenschaftliche Begenftanbe ju entfdeiben, ganglich abzusprechen, und alfo ber Dernunft, als bem alteften Dofumente und Beident Gottes an bas Menfchengeschlecht in fo ferne ben Borgug einguraumen. "Rebnit ber Bernunft ihre Rechte, amischen Wahrheit und Irrth um qu entideiden : fo bleibt ber Menich ein Spiel feiner Ginbilbung, Die jeder Gomarmer ober liftige Betruger, ber auf folde einwirfen fann, nach feinem Willen lenft; und alle mabre Aufflarung gebet verfohren. Auf Diefen Grund ftunt fich alle Tyranney des Aberglaubens mit ib= ren befliden Folgen.,, Go urtheilt ein achter Gottesverehrer, der aufgeflarte Birgel; und, wer wird dies Urtheil nicht gerne unterschreiben?

welche ben Endigung des Drucks noch eingelaus fen find.

Geite 6. Beile 22. gu Illum in at en gehort die Unmera funa. Alumbrados, Die Gecte Diefer Grieud tetan, melde die Spanier 21 um brados nennten, enthand gegen bie Mute bes iften Sabrhunderts in Cpanien. Cia glaubten, wie man ihnen menigftens Gould gab, daß fie fic, vermoge bes innerl den Gebete, und ber Bereinigung mit Bott, in einem folden Sta be ber Bollfommene beit befinden, ba; fie nicht nothig batten, gute Wirfe ju thun, ober bie Caframente ber Rirche au a bracch un und bas fie obne Gunbe bie groffen Berbrechen begeben tonnten. Der General. inquifitor und Bischof Andreas Dadeco lies y ipper Meifter verbreunen, und among ibre Switer entwider ihre Irithumer abgufdmoren, ober bas Konigreich ju verlaffen. Dan fonnte smuchen diefen alten und ben neuen Suumina: ten eine auffallende Parallele ziehen, wenn die Renermeifter Pach eco und F.. f. vellig foma petente Richter, und die herrn Ut ..... und Ernforten guber afige Beugen maren.

Seite 8 Beile 16. lies diefe beffunben aus ben.

<sup>- 13. - 11. -</sup> und fur,

<sup>- 19, - 12. -</sup> eine für bas.

<sup>- 28. - 2. -</sup> Nacherhaltenhat: Gepe. Gen del beweisen die von Hr. Nicolai im 6. Bande f. Reisebeschreibung an eführten, noch bis jest bekehenden zwen Arobehäuser der Jesuiten in Baiern.

Seite 29. Beile II. lied retablie.

- 31. - 5. - vom B .... in F. .. f. . t.

the land product of the same of the same of

- 42. 14. ceterisque,
- 43. 27. of nebem.
- 49. 20. nach Generals, maren ober.
- 55. 26. nach abstammt (meldes in Spanien und Portugall oftere der Fall fenn fonnte.)
- '68. 16. er ben.
- 69. 12. por ungefehr einem Decennium.
- Unmerfung Broef, Reller und Ida ger, und nach erfterer, fges ein Dane und.
- 75. 20. ein arglofer protestantifder Beiftlider, ohne es fast felbst gu wisen.
- 10. Unmerfung ju furs Wunderbare gestimmte. La vater fagt in ber Res denschaft an feine Freunde: "Ich glaube, daß eine Kraft im Menfchen ift, die turch eine gemiffe Berührungeart in ben andern binübergeben fann, und die frappanteffen und bestimmteffen Birfungen hervorbringt." Die leicht liefe fic Diefer aufferordentliche Glaube biefes aufferordents licen Mannes an den Magnetismus und die Desorganifation mit der Prieffermeihe, und einer übernaturlichen bep dem Auflegen ber Sande aus dem Bifchofe in ben gu meibenben Priefter übergebenden Rraft vereinigen, fo febr une auch left und andere unferer aufgeffarteffen Thiolog n belehren, tag ber achte Proteffan-Bismus feine Priefter, fondern nur Le bret ber Religion, ohne alle Unfpruche auf unmittelbarin gottlichen Beruf, auf unmittelbare von

Bott herkommende Beiftedfrafte und Bunderga. ben, anerkennen fann und darf.

- Seite 81. ju: der Beforderung des Katholicismus reinigen, gehört folgende Anmerkung. Diese berüchtigte Gesellschaft suchte
  dies in einem an die Expedition der allg. deutschen Litteratur-Zeitung gesandten Schreiben, unter folgendem Litul zu thun: Bescheid ener
  Dericht an die verehrungswürdigen herausgeber der A. L. 3. zu Jena. Dies Schreiben ward
  dem Publikum im zoisten Stücke dieser so gründlich als angenehm geschriebenen Zeitung mitgetheilt und mit folgenden sehr vernünftigen Fragen begleitet.
  - 1. Was benn biefe Gefellschaft unter reiner Lebre verfiebe?
  - 2. Und wenn badurch ein gewiffes fefigefettes firchliches Lehrfoftem verftanden werde, ob man nicht daben voraussetze, daß alsdann daran nichts mehr zu beffern fev, und man also eine Infallibilität einer solchen Kirche annehme?
  - 3. Db denn Dargu eine geheime Befellicaft erfo-
  - 4. Und wenn auch diese Gesellschaft nicht gebeim ware, ob es nicht weit zweckmäßiger, Aufklärung und reines Ehristenihum ohne eine große ausgebreitete Gesuschaft zu befordern? Wenn z. B. jeder nach dem Maase seiner Arafte für sich, oder in dem von der Borsehung ihm angewiesenne engern Eirkel Wahrheit und Augend auszubreiten suche? Ob nicht solche große, befonders geheime Gesellschaften den Verbacht der Sitelseit, des geistlichen Stolzes, der Luft zu Intriken, des Hanges zur Schwärmeren auf sich laden, und man also nicht

nicht befugt fen, fich ten Bemuhungen folder Gifelicaften entgegen ju fegen?

Seite 94. Beile 16. lies inceftus.

Bugabe jur Unmerfung. Doch nach neueren Dadrichten (UU. b. Lit. Beitung St. 99. 1786.) be: ichartiger fic bie Griefutten in Solland, um bie Bunft bes frangofifden Minifteriums fur ibre Societé retablie wieder ju erhalten, nicht fv= mobl mit religibser, als vielmehr politi: fcher Profeintenmacheren. Schon 1780. foliden fich 25 diefer verfappten frangofifden Difionarien in Solland ein, um die Ration von England ab - und ins frangofifche Intereffe ju gieben. Dach und nach folgten mehrere biefer aeiftlich en mit ber Um fterdamer Borfe in fo ftartem Berfehr flehonder Raufleute, und facten nebenber ben ib. ren großen Sandelsgeschaften ben bummen Datrioteneifer an, der diefe fogenannten Ba= trioten fammt ihrem Baterlande jest unter bie gefährliche frangolische Vormundschaft, und baburch an den Rand bes Berberbens geführt bat.

Seite 98. Beile 5 lies der achtbenfenden.

- 100. 1. mohl noch.
- 102. 14. theoretifcher Religion,
- 113. 16. Unterzeichnung.
- I22. 9. E. . p.
- 123. 19. Daun.
- 124. 25. exterminabuntur.
- 125. 19. Bu Göttingen gehört die Anmerkung: So hatte der vor einigen Jahren auf dieser Universität fludirende Prinz von Lichtenstein dem Exiesuit Hofstätter, den Berfasser eines elenden, in ein wienerisches Journal eingerückten Aussages über die Künste, zum Hofs

Dofmeifier. Ohne Zweifel geschahe es auf Anrathen dieses exie suitischen Hofmeisters, daß sein erlauchter Zegling die Stoatengeschichte bep bem H. Prof. Spittler, sobald derfelbe das Betragen der Jesuiten in Spanien etwas stark in seinen Vorlesunge. geschildert het e, weiter nicht mehr besuchte.

Geitela) beile 3. ber Unmerf. lies præpropere.

- 132, 2. ju ausgezeichnet haben gehort ibie Unmerfung. Die groffe Jefuiterperiode, melde nach bert Imago primi Geculi bren Sabrhunderte bauren foll, und feit Banganel= lis beroifden That, erft 234 Jahre gabit, macht Epoche in ber Gefdicte ber Menfcheit, befonbere aber Deutschlandes, mo diefer Orden die Deutschenerft recht Romifch-Ratholisch gemacht, Tolerang vollig verbannt, und die abgeschniad: tellen Sabeln und Wunder recht in Cours gebracht bat; wiedies alles burch eine bod ftintereffante Bufammenftellung der wichtigften beutiden Rirdenacten ber Berfaffer Ded Genbidreibens eines Laien an feinen Freund, einen Weltgeiftli= den, über bas mahrend der Jefuitenepoche ausgefreuete Unfraut, verfchiebene merkmurdige beutich. geiftliche Gefdichteumftande betreffend 1785 und 1786 im iffen und zien Grud fent überzeugend bargethan bat.
- 133. 5. 3u Schwerin gehört die Anmerkung. He. Oberhofprediger Stark in
  Darmftadt, der nunmehr durch den zweiten Theil
  des Unti St. Ric aifeals der in. der Verlinischen
  Monatschrift des vorigen Jahres harakteristrte
  burch Schriften berühmt gewordene processantis
  iche Gottesgelehrte und Jesust der vierten Elas

fe ganz anschauend ift dargestellt, und in dem Monat Julius dieses Jahrs in eben dieser Monatschrift zur Rechtsertigung gegen diese Anklagen,
so dringend ist aufgefordert worden, ist aus Sichwerin, dieser Pflausschule des Jesuitismus,
gebürtig, und hatsich in jungenr Jahren in Frankreich aufgehalten. Man vergleiche damit die Anmer kung Seite 199.

Geite 139. Beile 15. lies entfellenden.

- nerten,
- 153. 25. eruendarum.
- 161. 22. verbreiteten befons bern.
- 162. it ju ben Worten D. Gailer unfers Lavaters u. f. m. gehört folgende Unmerfung. Dieje enge Berbindung Lavaters mit Gailern entftand hampt'adlich ben ber Reife bes erftern ju bem Bunderthater Gagner, mo Lavater mit ten benben Erjefuiten Gailer und Babler ben feiner Durchreife durch Ingolfadt perfonliche Befannticaft machte, und von bepben bald barauf in Zurich mieder befucht murs De. Lavater bat fich, offentlichen nadrichten aufolge, ben feiner Avofte reife burd Deutschland nad Bremen von dem burd nicolai und antere gegen Ihn erregten Bertachte ben feinen Freunden in Deutschland ju befreven gesucht. Chen fo hat auch Cailer, ber Moralphilosophie und Bolforbeologie Lebret ju Diffingen, im 133. Stud der U. D. Lit. Zeitung vorläufig gegen Die ibm gemachten Bormurfe der Profelptenmacheren proteffirt, und feine balbige Rechtfertigung verfprochen. Indeffen ift entweder von 3hm felbft,

and a second second second

dies mar die Absicht meiner Bertheidigung."
Seite 162. Zeile 22. lies welcher der Ratholisch e.

Griffeng Diefes Projects nichts beweifen.

- 163. 14. Derbreitung.
- 172. 25- Die Jesuiten.
- 173. zur Anmerkung gehört noch folgendes: "die von Jacobi und dem Ihm zugethanen Krepmilligen aufgestellte Theorie von Glauben und Offen bahr ung begünstiget allerdings den Katholicismus, und verschrepet den Prüfung der Meligionswahrheiten den Gebrauch der forschenden Vernunft. Wie auffalleid in nicht folgende Stelle in Jacobi's Schrift gegen Mendels sohn:

"Te mehr Sie fdreiben, und mich überfdreiben, befto mehr merben die Raben eines nicht ertraum= ten, ober jum Bebufe eines eignen, weit ausge= breiteten Schleichbandels gar nur erdichteten. fonbern wirflichen Soperfenpto = Jefuitismus und philosophischen Wavismus bervortommen, und in febr manniafaltigen Berfolinaungen feben laffen, wie meit fie reichen." In bem ben Goefden diefes Jahr ju Leipzig berausgefommenen Refultate ber Jacobifden und Men dels fobnifden Philosophie fagt der Frenmillige G. 60: "Aber Dffenbabrung und Glauben wird mander Lefer benten, bas find boch Borte, deren fich ein Beltweifer nicht bedienet, um die Quellen ber menschlichen Erfenntniß ju bezeichnen. - Und warum nicht? -Beil Dffenbahrung und Glaube Borte find, die zu einer Berbindung von Ideen Unlag geben, wovor einem gleifen ben Ebeile unferer Beitgenoffen edelt. Defto mehr Ebre für ben Beltweisen, wenn er feine Borte nicht nach dem Benfalle des Publifums falculirt, fondern obne Unfeben der Perfon Worte mablt, Die feine Ideen am icarfften faffen. Dber meil etwa eine Befellschaft aufklarender und fur bas Bob! der Menfcheit befummerter, angfilich befammerter Beifter mit mehr, ale pabfilicher Autoritat fiche anmaßt, einen gemiffen Gprachgebranch au verdrangen, damit auch die Samen (mit Bottes Sulfe ) vergeffen werden mogen. Bas gebet aber einen fregen Beltburger und Beltweifen eine Befellschaft an, mit der er nie folludirt bat? 2Bas eine Besellicaft von Weltprieftern, ber er bas Seil feiner Geele nicht anvertrauen will? Der

Weltweise kennt keine Pflicht, seine Cehrmennungen und Worte von irgend einer Autorität, von irgend einer Die rardie, es fch die der Bernunft, oder des Glaubens abhängig zu machen — die unmittelbare Autorität und Majestät der Natur und ihres Beherts fchers allein ausgenommen.

Diefer Fremistige, sowol als Jacobi, welche bie Worte, Glauben und Offenbahrung in einem bieber ganz ungewöhnlichen Sinne neht men, nach weichem manden Sigen des Euclids nur glauben, diese feine Sage, so mie alle Entbedung in der Mothewaris und Obosis nur für besondere Offenbahrungen Gottes an das Menschengeichlecht ansehen muß, scheinen dadurch indirecte die Nechte der Nernunft ben Präfung einer pestiven Religion schwächen, und den munschlichen Verstand durch eine listige Abanderung der bieber gewöhnlichen Wortezur Anerkennung einer menschlichen Autorität, so sehr auch der Freyd willige sichtbagegenzu sträuben scheint, in Relizgionssachen bereden zu wollen.

Aufferdem scheinen bepte zu glauben, daß bie Sagen von der geheimen Betriebsamteit der Jestuiten ertraumt, von denen, die davon bieber geschrieben haben, er dichtet, und zwar zum Behuse eines ausgebreiteten Schleichans de is erdichtet waren, der darin bestinde, daß der Raturalismus, den man hier unter dent philosophischen Pap smus verstehen muß, satt des Christenthums eingeführt werden migter

Seiter76. Beilerg. Bu ben Worten protestantifde r Intoler ans gebort folgende Unmerfung. Dan pergleiche biermit Eblers Binte fur gute Burften, Bringenergieber und Bolfsfreunde, Riel 1786. in welchem vortreflichen und bem Bedurfniffe unferes Beitaltere fo febr angemeffenen Buche, auffer febr grundlichen und gelauterten Begriffen von der Volfsaufflarung, den verpflichtenden Glaubensbefenneniffen, ber Dulbung und Dem Berthe der Ordensgesellichaften im Staate, insbesondre auch im aten Abschnitte vor den bochft ge= fabrlichen Kolgen, die man in ber Proteftan= tifden und Griedifden Rirde von unmeifen Tolerangeinrichtungen au fürchten bat, febr überzeugend gebandelt mird. Diefer Abichnitt ift um fo mehr intereffant, wenn man die portheilhaften Aussichten ber Jesuiten im beutigen Rußland bedenft, und bann unter ben Gubscribenten des Chlerifden Berfe Die erhabenen Namen ber beiden jungen Grobfurften, Confantin und Alexander mabrnimmt.

- 185. lette Beile ber Anmerf. lies aufgehobene Orben.
- 191. Beile 9. lies bis fie.
- 192. 2. preces.
- 199. dur Anmerkung gehört noch folgendes:
  ,,Dieser auf einem frangosischen Schiffe au
  R. n. b. g. angelangte Berfasser des St. Nie
  caise erbot sich 1767, die Geheimnisse, welche
  er von den Beiftlichen in Auvergne bey
  feinem Ausenthalte in dieser Proving erhalten au
  haben vorgab, mit dem System des Baron von
  Hund (der ftriften Observang) du vereinigen, da jene Geistlichen die Clerici Ordinis T.

und alfo jum Gangen des Tempelberen De bens gehörten: Der B. hund mogte alfo einen vertrauten und einfichtevollen Bruder an Ibn, herrn St. f. abfenden, bem er fich anvertrauen fonnte. Der berühmte Schubart von Rleefeld perbat fic diefen Anfangs gethanen Unftrag. Den barauf ein Aderer D. erbielte, melder nach IB. bem damaligen Aufenthalte bes herrn St .. f reifete. Rach Diefes herrn Burudfunft und abges flatteten Berichte, gloubten aber fr. Soubart und mehrere Bruder der ftriften Dbfervang, daß die Je fuit en hinter Grn. Gt. f und beffen Softem ber Rleriforum ftedten, und lebnten feine Untrage ab. Dies verurfacte bes h. Ct ... fs Abneigung gegen bas Spftem ber friften Db. fervang; er fucte ein eignes Gpftem ju grun= ben, beffen Grundlage das Rlerifat mar. Bare es alfo au verwundern, wenn diefer proteftantifde Beiftliche einen fo boben Werth auf Die Priefterweihe gefest batte, welche mit feinem Spftem aufs genauefte verbunden ift? Diejenigen, welche wiffen, daß Sr. St. f aus Schwerin geburtig ift, und fich an bas erinnern, mas mir von bem Geminarism bes Ratheliciemus bafelbit aefagt haben, werden fich febr leicht in bad Rler i. fat bes Den Gt. f ju finden miffen. Der unpartheiliche und unbefangene Lefer bemerke aber Sen Diefer Gelegenheit noch, baf ber Stifter und 1763 formlich anerkannte Provinzialmeifter ber ftriften Obfervang in Deutschland, ber 1776 ju Meinungen verftorbene B. von Sund, fic 1762 offentlich gur fatholischen Rirde befannte, deren Lehren er icon lange vorher inogebeim, und zwar feinem eignen Geftanbnife nach,

durch die Ueberredung eines Superiors ber Jes fuiten in Daris, angenommen hatte."

Warum find denn doch so viele geheime Gefellschaften dem Katholicismus so geneigt?
In dies ein Beweis von der durch solche Gefellschaften für die Menschheit zu hoffenden Auftlärung? In dies ein Beweis, daß wahre Philosophie, und wehrer Forschungsgeist in
solchen Orden herrsche, wo selbsten einer der
erhabensten Obern vom Verdachte des Katholicismus nicht fren ist?

Geite 211. Beile 12. lieb feine geborige.

- 217. 9. fatholifde Borfteber.
- 218. 3. fich feiner.
- - Sabaoth.
- 222. 7. weiteren.
- 228. Anmerf. Beile 6 lies, lieber De m.
- 260. 1. bie gegen.
- 273. 13. praedae.
- 293. 7. Gefellichaften.
- 299. 8. Man vergleiche hiemit die im rften und aten Sande des Unti = St. Nicaife vortommenden Nachrichten von den Rittern bes I.D.
- 312. 4. N. C.
- 316. 7. TIN

## Privata monita.

Gire 16. Beile 6. lies Corbona.

- - 21- Lauanipa
- 20. 9. suibren.
- \_ \_ in ihnen.
- = 21. 2. an sie-

Geite 41. Beile 13. lies Bittme noch.

- 51. 5. folden Eltern.
- 59. 10. nict nach Wunsch.
- 68. 23. men man.
- 93. Anmerk. zun. 6. Diesenigen, welche durch die Verwendung und Vorsprache der Jesuiten geistliche Pfrühlen erhielten, murden dadurch zu dem munus ab officio verpslichtet. Dies munus bestand entweder in Geld, andern Geschenken, und in Abtretung gemisser Gefälle an die Societät, da denn dasselbe munus a manu hied; oder in öffentlich er Annehmung und Vertheidigung der jesuitschen Lieblingssähe und Meinungen, welches munus a lingua genennt ward. So erklärten sie sich z. B. in öffentlichen Schriften für den Mostina und gegen den Nansenismus u. s. w.





## Erstes Rapitel.

Bom Ursprung und der innern Ginrichtung des Jesuiterordens.

Cin geistlicher Abentheurer aus dem Bater- lande des unvergleichlichen, Aitters, dessen edle Thaten uns der berühmte Tervantes mit so vies ler Anmuth beschrieben hat, war der Stifter ein wer geistlichen Monarchie, unter deren eisernen Joche die Menschheit nun fast drittehalb Jahrhuns derte hindurch hat seufzen, und größere Uebel, als unter irgend einem tyrannischen Despoten ers dulden müssen. Don Inigo, oder Ignatius, der Sohn des Don Bertram, eines spanischen Edelmanns und Herrn zu Ognez und Loyola, in der Biscapischen Landschaft Duipuscoa, ward 1491 unter Serdinands und Isabellens Regies

 $\mathfrak{A}$ I

rung gebobren, bom Freunde feines Batere, dem toniglichen Oberschapmeister Don Juan Velafco erzogen, und bon diesem barauf ale foniglicher Page an Serdinande Sof befordert. Liebe und Ebrgeig, erlaubten bem jungen Inigo, ben biefe Leidenschaften gang beberrichten, diefes unthatige Pagenleben nicht lange, fondern fuhrten ibn frube auf die ruhmvollere Laufbahn bes Rrieges gottes, von deffen ermudenden Rampfen fich ber junge Seld in den Stand = und Binterquartieren jederzeit wieder in den Armen der Liebe gu er= hohlen suchte. Diesem feinem ruhmvollen Laufe fette aber im Sahr 1521 ein Unglud, das ihm feine übertriebene Zapferkeit ben der Belagerung von Pampelone durch die Frangofen juzog, Schranten, und die gwiefache ben diefer Geles genheit empfangene QBunde, machte ibn gum Rrieg fomol, als jur Liebe untuchtig. Ben ber Unthatigfeit, in welcher diefer feurige neun und smanfigjahrige Seld bis gu feiner volligen Dies derherstellung fich berfett fah , suchte er feine uble Laune und die berdrusliche Langeweile burch bas Lefen der herrlichen Gefchichten von irrenden Rittern ju gerftrenen. Welches Gluck fur Die Radwelt murde es gewesen fenn, wenn fein Wunsch in diefer Absicht befriediget geworden mare, wenn das Undenken der ichonen Caftilias nerin, bie er am fpanischen Sofe tennen gelernt und gur Dame feiner Gedanten gemacht batte,

ihn

ibn gu ritterlichen Abentheuern verleitet batte. Allein zum Ungluck fur die Menfchheit befam ber mußige und verliebte Inigo, ben Ermangelung weltlicher Fabeln , den abgeschmackteften geiftlis then Moman, die Blute der Seiligen, in die Bande, deffen mundervollen Geschichten fich feis ner gangen Ginbilbungelraft bemeifterten, und unwandelbaren Euffdluß, ein irrender Den Beiliget gu merden, in feiner Geele grundeten. Raum fab fich ber nunmehrige geiftliche Beld wieder vollig bergeftellt, als er diefen feinen Entichlug auszuführen suchte, und fich aus der ihm eignen Borliebe fur bas fchone Gefchlecht, jum irrenden Ritter ber Ronigin aller Jungfraus en, der gebenebeieten Mutter Gottes, aufwarf. In Diefer Abficht reifete er nach dem beruhmten Benedictinerkloffer ju Montferrat unweit Bara tellona, zu bem bafelbst burch aufferordentliche Bunder berühmt gewesenen Marienbilde, mo er, nach einigen unterwegs bestandenen Abendtheus ern, wohlbehalten anlangte und, nach ritterlichem Brauch und Gitte, den 25ften Marg 1522 die gange Racht über bor diefer munderthatigen Jungs frau die Waffenwacht hielte, den Morgen aber feine gange Ruftung an einem Pfeiler unweit bem Altare aufhieng, und folche mit ben Baffen der geiftlichen Ritterichaft, einem Pilgerftab, Rlafchens furbis und ber Bettlerfleidung vertauschte. diesem herrlichen Aufzuge fieng ber geiftliche 21 2 Don

4

Don Quirotte an gang Spanien burchinbetteln gab überall Beweise eines mit großen Geiftesga. ben gepaarten ausschweifenden beiligen Unfinns, verfertigte in den Unfallen diefer geiftlichen Ra= feren feine berüchtigte, von feinen Schulern fo fehr gepriefene geiftliche Uebungen, gieng nach Rom, wo er fich vom Pabste Adrian VI. jur Wallfahrt nach Gerusalem einseegnen lies, bars auf nach Venedig, von da er nach bem gelob. ten Lande feine Reife antrat, um feinen thoriche ten Dlan, die Mahometaner gum Chriftenthum gu betehren , auszuführen. Dier fand aber bergeift. liche Mitter gar bald Diefen feinen fo meit ausse. benden Entwurf durch die vernünftigen und mit Drohungen unterftugten Borftellungen des dortis gen Frangistanerprovinzials vereitelt, fehrte nach Benedig, und von da nach Barcellona gurud, nachdem er auf diefer Reife viele Prufungen feiner geiftlichen Ritterschaft überftanden hatte. Der nunmehr dren und drengigjahrige geiftliche, von thorichter Chrfucht gang beherrichte Ritter, fieng nun an einzusehen, daß blofer Gifer und Beharrlichkeit ihn nicht gum gehofften Biele fuh. ren und feinen Mamen ben der geiftlichen Ritters schaft verewigen murden. Rur Thoren, aberglaubische und leichtglaubige Beiblein hatten feis nen beiligen Unfinn angeftaunt; Bernunftige ibn aber fur einen Marren und Phantaften erflart. Er fand, daß gelehrte Renntnife und die damals

mas

der Gelehrsamkeit eigne Sprache ihm gur Erreis dung feiner ehrsuchtigen Absichten unentbehrlich fenen, und fieng alfo an, die erften Grunde der lateinischen Sprache zu erlernen. Bereits hatte der große Stifter des beruhmten Ordens die Schwurigkeiten ber Declinationen glucklich über. ftanden, und hoffte mit gleichem Erfolge die ets mas ichmerern ber Conjugationen zu überfteigen; ale er fich ploglich auf diefer fchonen Laufbahn durch die liftige Bosheit eines unfichtbaren Defens, bas in ber Folge gur Bugung biefes Free vels feinen Schulern, und durch ihr Unfehen dem Pater Baffner und Conforten vollig gu Gebott fteben muffen, aufgehalten fab, und fich von den bey Erlernung des Zeitworts Umo: ben ihm erwedten fleischlichen Ideen nicht anders loszumas den und ben Teufel ju verbannen mußte, als bis er feinen Lehrer vor dem Alltare der h. Jung. frau beschworen hatte, diesen Geift der Unteusch. beit und schulerhaften Faulheit ben ihm. fo wie ben fleinen Schulern, burch die Ruthe auszus treiben, wie bie Lebensbeschreiber diefes großen Mannes, Maffei und Ribadenepra die Nachs welt hiervon zu unterrichten nicht fur unwerth gebalten haben. Doch empfand ber beilige Ritter von diefer Zeit an eine gewiffe Abneigung gegen eine Sprache, ben deren Erlernung ihn fomol ber Teufel, als bie Ruthe verfolgte; und ents folog fich, ohne weitere Fortschritte barinnen gu 21 3

machen, auf der damale vom Kardinal Zime: nes gestifteten Uniberfitat Alleala fich der Theos Togie und Weltweisbeit zu widmen. Dier fieng fich bas Genie bes großen Orbeneftifters an gu entwickeln, indem er den Plan gur Errichtung eines irrenden geiftlichen Ritterordans auf Dic. fer boben Schule guerft entworf. Die Musfaba rung diefes Plaus erlaubte ibm aber nicht, fich langer mit ben fpigfindigen Brillen ber fcolaftie fchen Theologie und Philosophie zu beschäftigen, die ihm den Ropf, fatt aufzuheitern, vielmehr ju verwirren ichienen : er fieng vielmehr ben aller feiner Unwiffenheit, die ihn damals noch bea berrichte, an in Gesellschaft feiner vier ihm an Ginfichten gleichen Gunger ein Lebrer ber Rinber und des Bolfe in der Moral und den Lehrfagen bes Chriftenthums ju werden. Dieferneue geiftliche unter dem Namen ber Leute in grauen Sriesrocken befannt gewordene Ritterorden jog bald die Aufmerksamkeit der Juguifition auf fich. welche diefelben fur einen Zweig der bamals erft vor furgem in Spanien verdammten Illuminaten hielte. Doch bas Schickfal mar diefen vermeinten Muminaten gunftiger, als der erhabene Sproffe ling bes Don Inigo , der P. Frank, ben neuern Illuminaten in unfern Tagen. Das Regers gericht fand ben jenen fatt Erleuchtung eine ens thusiastische Unwiffenheit und befahl ihnen, sich wie andere Menschen ju fleiden. Don Inigo

perlied bierauf Alfala und beschloß auf ber nicht minder berühmten boben Schule gu Salamanca Diejenigen Renntnife nachzuhohlen, beren Mans gel ibm ben ber Ausführung feines großen Plans fo fehr im Wege ftund. Aber auch bier bielt man ibn fur einen Brleuchteten, warf ibn famt den vier Mitgenoffen-feiner geiftlichen Ritter= fchaft ins Gefangnis, und fchentte ihnen, wie mobl unter barten und ihren Ginfichten febr nachs theiligen Bedingungen, ihre Freiheit wieder. Boll Berdrus über diefe Behandlung verlies er fein Baterland, eilte nach Paris und fieng bas felbft in einem Alter von 37 Jahren in der nies brigften Claffe bes Collegiums von Montaigu in Gefellichaft der fleinften Anaben an , die bereits wieder vergeffene lateinische Grammatit. und amar mit nicht viel befferm Erfolge, ale vorber, ju studieren. Co fauer lies es fich Don Inigo werben, die erften Grande einer Sprache gu lere nen, melde nach bem Urtheile achter Renner berfelben, von den Boglingen feines Drdens von jeher fowol im Lehren, als im Schreiben, ift misbanbelt morden! Diefer fo alte Guiler ber lateinis fchen Grammatit hatte es fich gleich aufangs ben feiner geiftlichen Ritterfchaft zum Gefeze gemacht, feinen Unterhalt burch Betteln gu fuchen. Die ermas fparfamen Allmofen der Parifer riethen ibm daber, gutthatigere Lander gu burchftreichen. Er durchwanderte in diefer Abficht Flandern und 21 4

X

Engelland, fam mit reicher Beute gurud, legte fich nunmehro im Collegium der S. Barbara in Paris auf Philosophie, entgieng barinnen mit genauer Noth ber Buchtigung mit der Ruthe, und ward endlich Magister der freien Runfte. Run= mehr schritt er zur Theologie fort: anftatt aber fich im Ernfte Diefer Wiffenschaft ju widmen, fuchte er vielmehr feinen großen Plan, einen geiftlichen Ritterorden zu fiften, auszuführen. In diefer Absicht bewarb er fich in diefer volfreis den Ctadt um Mitarbeiter an Diesem fo weit aussehenden Plane, und um neue Junger fatt ber vorigen, die ihn verlaffen hatten. Es gludte ihm in furger Beit feinen Ritterorden durch feche bon gleichem Sanatismus angestecten Mitgliedern ju verftarten. Diefe maren die in der Folge jum Theil in der Gidichte der Jefuiten fo beruhmt gewordenen Le Sepre, einem Sabonarden, Krang Kaver, einem Navarrer, Rodrigueg, einem Portugiesen, Lainez, Salmeron und Bos badilla, drenen Spaniern, welche fich insgefamt au Paris Studierenshalber damals aufhielten, und, nach fleißiger Beobachtung der oben ermahnten geistlichen Uebungen und dem dadurch erwedten Enthufiasmus, ihrem neuen Meifter den 15ten August 1534 in der Rirche eines Frauens flofters zu Montmartre, nabe ben Paris, durch ein feierliches Gelubde huldigten. Bieber hatte Don Inigo feinen Gefellschaftern feine mahre Ubsicht

Abficht noch nicht entdedt; fondern nur ihre Gemuther durch den erhabenen Endamet ihrer geifts lichen Ritterschaft, die Mahometaner in Palaes ftina jum driftlichen Glauben gu bringen, erhigt. Dielleicht mar anfangs diefe geiftliche Eroberung bes gelobten Landes murklicher Endzwet diefes Schmarmerischen Abentheuerers, zu deffen Berfola aung Dauf III. zween feiner Gefellichafter, ben Le Sevre und den in der Folge durch feine geifts lichen Eroberungen in Japan fo berühmt geworbenen Zaver bereits mit feiner Benediction fos mol, als dem noch fraftigeren Geegen eines reichs lichen Allmofens unterftuzie. Allein felbft Don Quirotte gab endlich unüberfteiglichen Sindernis fen nach : und Inigo, der ben aller feiner Schmars meren dennoch aufferordentlich viel faltblutige Heberlegung befaß, und feinen Mangel an Gelehre famteit durch viele Bernunft und eine in fo vielen Situationen feines bisherigen Lebens reifgewors bene Rlugheit, Menschen = und Beltkenntnis eregte, anderte oder vielmehr erweiterte nunmehr wegen bes Rriegs ber Denetianer mit ben Tura fen feinen anfange vielleicht im Ernfte entworfes uen Plan der geiftlichen Eroberung von Dalaes ftina, geng mit den Spieggefellen feiner geiftlis chen Ritterschaft nach Rom, und zeigte benfelben bafelbft in einer feuerigen Rede, daß, da ibnen wegen jenes fo eben gedachten Rriegs der Gins gang in Palaistina verschloffen mare, die Born 21 5 fehung sehung sie zur geistlichen Eroberung ber ganzen Welt auffodere. Nunmehro ward einstimmig beschlossen, den stolzen Namen eines geistlichen Mitterordens mit der viel bescheidenern und siehes rer zum großen Zwecke der geistlichen Serrschaft über die ganze Welt führenden Benennung eines Monchbordens zu vertauschen, und darzu die pabstliche Bestättigung zu suchen; die denn auch nach verschiedenen glücklich überstandenen Hindernissen und Berfolgungen durch die Bulle des Pabsts Paul III. Regimini militarris ecclesiae den 27sten Sept. 1540 erfolgte, in welcher diesser neue Orden den Namen der Gesellschaft Jesu erhalten hatte.

So entstand diese berüchtigte Gesellschaft, beren Stifter unter der Maste eines schwärmerisschen Phantasten ausserorbentliche zur Unterjoschung des Menschenzeschlechts geschickte Talente verbarg, eine Gesellschaft, die in Ansehung iberes fünstlichen auf tiese Menschenkentnis, gebanes ten Plans, Bewunderung und Nachahmung, in Rücksicht ihres Endzweks und der darzu gewehlten Mittel aber den Abschen der badurch untersdrückten Menschheit verdient hat.

Die eigentliche Absicht dieses fur die Menschheit feit seinem Ursprunge so fürchterlich geweses nen, und noch jest nach seiner Aushebung schrecklich lich bleibenden Institute der Jesuiten ift feine andere, ale die Errichtung einer mitten unter den erleuchteften Bolfern des Erdfreifes gu ftiftenden Universalmonarchie gewesen. Die verschmizten Stifter und Bollender diefes bis gu einer ums glaublichen Stufe von zwedmaffiger Bolltommenbeit gebrachten Inftituts, faben wol ein, baß fomol diefe ihre fürchterliche Abficht, als die bargu gu brauchenden Mittel ein tiefes Gebeine nis bleiben, und legtere von allen benjenigen, beren fich die Staatstunft gu bedienen pflegt. weit unterschieden fenn mußten. Gin weit gebeis meres und verftetteres Mittel, um eine gang neue Art von Universalmonarchie zu erhalten, mar es, deffen fich die Stifter diefes Geheimniffes der Bosheit , bedienten. Gie fchienen fich aller irbis fchen Gewalt, alles Reichthums und Unfebens unter der Mafte ber bescheidenften Demuth gu entauffern , liefen bie Regenten rubig , ihrer Meinung nach, ihre gander beherrschen, wußten aber diefe Regenten felbft gu beberrichen. Und ba fie diese Berrichaft über die Regenten der Erde nicht gewaltthatig erzwingen fonnten ; fo mablten fie ju diefer großen Abficht die Religion, als bas festeste Band, den Berftand und Billen der Menfchen gu fegeln, und diefelben burch eine fcheinbare gottliche Macht gu beherrichen. Auf diefem Bege gelangten fie gur Berrichaft über Die Gemiffen ber tatholischen Monarchen, und bes

Dienten fich in diefer zu allen Arten ber Taufchung und Bosheit fo bequemen Lage eben diefer Relis gion zu ihrer gottlosen Absicht, die Menschheit berabzumurdigen, fie ihrer Sclaveren zu untermer. fen, und in einer ewigen Dummbeit zu erhalten. Bermittelft eben diefer gemisbranchten Religion mußten es diese geschwornen Feinde des Men. ichengeschlechts fo geschickt einzurichten, daß auf ber einen Geite diejenigen, welche diefen geiftlichen Defpoten gleich Sclaven an Retten bienten, Diese ihre Sclaveren nicht einmal mertten; auf ber andern Geite aber jeder aufgeflarte Dann, er mogte Minifter, Philosoph, Beltburger, Laje, ober Priefter fenn, bor ben ehrmurdigen Batern gittern mußte, die durch ihre unter dem Schleier der Religion geheiligten Berlaumdungen jeden ber ihnen in den Weg tratt, jeden Augenblit ftur. gen und bis auf den Tod verfolgen und verniche ten fonten. Um dem neuen von einem fo unge= beuern Plane fcwangern Orden gleich ben feiner erften Exifteng einen befto ftartern Ginflus auf Die Gemuther zu verschaffen , lehrte beffen Stif. ter. fo wie dies von mehrern Gefeggebern und Religionsftiftern geschehen, daß Gott felbft dem b. Janag, ale bem urfprunglichen Stifter Diefer Gefellschaft, ben gangen Plan derfelben mitgetheilt, und fowol die auffere Regierung, als auch die innere Ginrichtung berfelben vorgeschrieben babe.

Unter dieser vorgegebenen unmittelbaren Leistung der Gottheit entwarf Ignaz, den man ben aller scheinbaren Schwärmeren für einen der versschlagensten und klügsten Menschen seiner Zeit nebst seinem verschmisten Gehülfen Lainez halten mus, das große System, das auf folgenden Grundpfeilern beruhet.

- 1. Tanfchung, Lift und Betrug mußten die Gesellschaft der Meligion als vortheilhaft, dem Pabste, besonders zu den Zeiten ihres Ursprungs, als hochst nuzlich fur die mensch-liche Gesellschaft wohlthaig, darstellen.
- 2. Das Geheimnis und der eigentliche Zweck derselben mußten aber unter einer undurchstringlichen Finsternis verborgen bleiben. Das her der ben dieser Gesellschaft sogewöhnliche Unterschied der Unsrigen und der Fremden, oder derer, welche keine Mitglieder des Insstituts sind. Daher die in denen Monitis so sehr eingeschärfte Regel, die darinnen ges gebenen Unweisungen geheim zu halten, und sebsten nicht allen Mitgliedern der Societaet mitzutheilen. Daher endlich das strenge Verbot, weder den größern, noch den kleis nern Auszug aus den diesem Orden von den Pabsten ertheilten Privilegien nachzudrucken, oder den Fremden bekannt werden zu lass

fen. In diefer Binficht fagte ber vorige Ro. nig in Portugall in feinem Manifeste an Die Bifchofe feiner Staaten : 22Ben ben Jefuis ten giebt es viele Mitglieder, felbft unter den Professen, die nicht alle Constitutionen. Privilegien und Statute ihres Ordens fens nen. Bu diefen Bebeimniffen wird nur eine fleine Ungabl zugelaffen. Ihre Regierung richtet fich nicht nach den Regeln der catho= lischen Rirche, welche aller Welt befannt find , fondern nach den Grundfaten einer ge= heimnisvollen Politit, welche nur die Bors gefezten miffen , und nach heimlichen und gefahrlichen Angebungen, wodurch viele verbannet werden, ebe fie noch Rentnis davon erlangen. Rurg, fie regieren fich mehr burch besondere eigene Gewohnheiten, als durch offentliche bestättigte Befete, welches offens bar mit dem naturlichen Rechte und ber Bernunft ftreitet. Mittelft diefer verdecten und schädlichen Gebeimniße haben fich die Sefuiten einen unumschranften Defpotismus angemaßt, fraft deffen fie nach Willfuhr in Strafe und Buchtigung verurtheilen, fie wollen, und wie es ihnen beliebt. unverlegbare Gefete bes naturlichen und got= lichen Rechts schütteln fie ab, und geben fich nicht einmal bie Mube, diejenigen gu bos ren, welche fie bestrafen ober gar verbaus

nen. Sie geben ihnen weder die Kentnis der Vergehungen, deren sie beschuldigt were den, noch die Frenheit, sich zu vertheidigen; und halten alle ihre Untergebene in einer knechtischen Unterwürfigkeit, damit dieselben alles blindlings thun mussen, was sie ihnen besehlen. Eine solche im Dunklen wirskende, so despotisch wirkende überall verbreistete Gesellschaft konnte also schon in dieser Hinsicht ihrem fürchterlichen Zweck, die Unsterjochung des Menschengeschlechtes, unster der Maske der Religion, sich mit stars ken Schritten nahern.

Ein brittes Mittel in biesem weitaussehenben Plane war die diesem Orden eigne, nach der
jedesmaligen Lage der Dinge und seines jedesman
ligen Interesse sich richtende Beränderlichkeit des
Instituts. In dieser in keinem andern Orden ers
laubten willsührlichen Abänderung der Gesetze,
Borschriften und Maasregeln erhielten die Jessuiten 1543 von ihrem großen Gönner Paul III,
das Privilegium, solche Constitutionen zu maschen, wie ihnen gut dunke, mit der Bollmacht
sowohl für die schon gemachten, als noch zu maschenden Constitutionen, dieselben nach der Verssschiedenheit der Oerter und der Zeit, und
nach Beschaffenheit der Umstände umzuschmels
zen, abzuändern, abzuschaffen, andere zu mas

chen, welche aus besondern Gnaden und ipsofatto dafür angesehen werden solten, daß sie die Bestättigung des heiligen Stuhls empfanzen hätten. Diese 1549 sowol, als 1682 und 1684 bestätigte Veränderlichkeit der innern und aussern Einrichtung des Instituts machte den Orden und dessen General gewissermassen vom Pabste ganz unabhängig und vermehrte die versborgenen Kräfte dieses geistlichen Despotismus ausservedentlich.

Ein viertes Mittel, beffen fich das Jefuie tifche Gebeimnis der Boebeit bediente, mar, daß fein Urheber dem Inftitute auffer ben gewohnlis chen Gliedern erlaubte, Manner von jedem Dr. ben, jedem Stande, und felbft von jeder Relis gion, Lajen und Geiftliche, Berheurathete und Chelofe, Bifchoffe, Dabfte, Bonige und Raifer aufzunehmen, menn diefe nur bas unverbruchs liche Gelübde thun, in den Banden der Socies taet und im unbedingten Gehorfam gegen den General derfelben zu leben und zu fterben. Die Gesellschaft bestehet alfo and einer amiefachen Ulrt von Gliebern, deren erftere fich gur großen, legtere aber gur fleinern Observang befennen, und von denen jene die vier Gelubde, Diefe aber nur eins ablegen, nemlich eine nie mankende Unbanglichkeit an den Orden, und den unbedingten Gehorsam gegen die Befehle

des Generals. Man konte alfo, und fan noch jezt ben bem feineswegs erlofchenen Orden ein Jes fuit fenn, ohne Armuth und Reuschheit zu gelos ben , ohne das Ordensfleid zu tragen, ohne Cas tholif zu fenn. Das Inftitut bulbet fogar, wie foldes in der 1711 gedruckten Schrift: der von den Jesuiten geduldete Muhamedismus auf der Infel Chio, bewiesen wird, den Mahomes daner in feiner Gesellschaft, bebient fich, wie foldes die in der Berliner Monatschrift anges führte Geschichte des judifchen Emiffairs beweißt, bes Juden; der Lutheraner ift ibm willfoms men, wie dies der Jesuitenpatron von Dt. in n., ber Berfaffer des St. Ricaife St. in D. der Apos logift ber Deffe, der Anbetung der Seiligen und Reliquien D. f. n . in D. und besonders folgen. be in der Machricht von der mahren Beschafs fenbeit des Institute der Jesuiten G. 61 ere geblte, ihrer Mertwurdigfeit megen bier anguführende Thatfache beweiset. " Ein Dornehmer preuffifder herr, heißt es dafelbft, lag einem reichen hamburgischen Raufmanne, der fein Freund und ein verheuratheter Lutheraner mar. febr an , ein Greymaurer gu werden, wie erfelbft mar. Der Raufmann wollte guvor miffen . mas das mare. Gein Freund verficherte ibn, daß bas ben nichts vorgienge, mas ihn bennruhigen fons te, ob man gleich mit einem Gide ein unverbruche lices Bebeimnisuber dasjenige angeloben muße

te, was bafelbft vorgienge. Auf das Wort Ges beinnis antwortete ber Raufmann, er toune nicht Freymaurer merben, weil er durchaus Cis mer Derfon bies Gebeimnis entbeden mußte; bas ware gwar nur Gine Derfon, aber er burfte berfelben auch nicht bas geringfte verfdmeigen. Auf vieles Forfchen, mas benn bas fur eine Perfon fenn mochte, welche weber fein Beichtvater ware, weil er ein Lutheraner mar, noch auch feine Frau; mußte er endlich feinem Freunde ges fteben, bag et ein Jesuit mare, bas Gelübbe bes Gehorfams abgelegt hatte, und bor bem obern Tesuiten ber Droving nichte verschweigen Durfte. Dit Erstaunen fragte ihn ber vornehme Mann, wie fich der Stand eines Jefuiten mit bem lutherischen Glaubensbefentniffe und mit feis nem Cheftante reime ? Das thut nichts gur Gas che, erwiederte ber Raufmann, bas lagt fich vers einigen. Aber mas hilft es ihnen benn ein Jes fuit ju fenn, fragte jener weiter? Gehr viel, verfette der Raufmann. Denn man hat mir als einem Jefuiten, Abbreffen nach allen-Platen ber Welt gegeben, welche meiner Sandlung vors trefflich ju Statten fommen, 66

Ift es also noch zu verwündern, wenn vers kappte Jesuiten, als Officiere, als Hofmeister und Führer junger Prinzen sich selbst ben proces stantischen gofen einschleichen, und der evanges

lifden Religion ibre tunftigen Ctugen gu ranben fuchen, wie bies bas in Rieberteutschlande nicht unbefannte Beifpiel bes im fiebenjahrigen Kriege ale Offizier ben ber-aliirten Urmee gestandenen La Sarre beweift? Ift es ju bermindern, daß bor Aufhebung Diefes beruchtigten Orbens und noch ben feiner jestgen nicht ju bezweifelnben Subfifent folde verfapore Seluiten und bun: mehrige Exjefuiten an ben pornehinften carbolis ichen und broteftantischen Sofen und Sanbels. platen bon Europa - ju 21. gf. g find bie D.r.r befannt - fich auf einen fur bas 2Bohl ber Menschheit, fur Aufflarung und Protestans tifmus bochft nachtheilige, fur ben flor und bie Wiederauflebung bes Ordens aber ungemein wirt. fame Urt thatig bewiefen haben und noch bemeis fen? War es ju verwundern, baf ehemals bie Raifer Berdinand der II. und III., Sigiomund III. von Poblen, Ludwig XIV. bon Frankreich, ber Dabst Alemens XI, bes Raifers Rudolph II, fo wie Rarls bes IX. in Frankreich Mutter, daß Rardinale und Bijchoffe Mitglieder einer Gocies tat fenn konten und wollten; in ber jedes Difts glieb, bas barinnen ftirbt, nicht allein, nach ber Verficherung ber Jefuiten, nufehlbar feelig mirb. fondern von Jefu Christo felbst an der Pforte bes Simmels empfangen und eingehohlt wird?

Ein nothwendiges Mittel gur Erhaltung ber Unipersalmonarchie mar in den Augen bes Stif. ters der Gefellschaft Die monarchische und baben despotische Gewalt des Generals, in deffen gan= ben alle Gewalt, bas gange Bermogen und aller Reichthum bes Ordens vereinigt fenn. dem alle Glieder der Gesellschaft, ihr Schicksal, die Bes ftimmung ihrer Verfon, ihrer Sandlungen, res Bermogens, ihres Glaubens, ihrer Moral und gangen Denkungsart unterworfen fenn muße In diefer Abficht mußte Die Gefellichaft, oder eigentlich ihr General von jeder andern fowol geiftlichen, als weltlichen Macht unabhan. gig fenn. Wir haben ichon oben Beweife diefer Unabhangigkeit in der dem Generale vollig uberlaffenen Beranderlichkeit der Ginrichtung des Drs bens gefeben. Die Geschichte liefert berfelben aufferdem viele, und in Ansehung des Pabsts felbst nach icon erfolgter Aufhebung des Ordens fehr auffallende Benfpiele, dergleichen der Lefer ben ben unten folgenden Nachrichten vom jenis gen Zustande der Jesuiten in Rußland finden Ein eben fo machtig wirkendes Mittel, mirb. ber Societat ben Beg gur allgemeinen Berrichaft aber die Menschheit zu bahnen, war die Bereis nigung aller Borrechte der vormabligen, gleich. geitigen und nachfolgenden geiftlichen Orden in bem Institute der Jesuiten, und das Bermogen, iebe andere Sprietat ihrer bieber genoffenen Dris piles

vilegien entweder mit Gewalt, oder durch Lift zu beranben. Hiedurch haben sich die Jesuiten vieler andern Orden zugehörigen Stiftungen, bes sonders aber des fast ausschließenden Rechts der öffentlichen Erziehung in den catholischen Staasten, und mit dieser, tes kräftigsten Mittels bes machtigt, ihren Orden mit den geschicktesten Rospfen seder Nation zu verstärken und ihr Unsehen durch die der Jugend ans den angesehensten Stansden eingeprägte Eindrücke einer aberglaubischen Ehrfurcht und einer zweckmässigen Stupidität ben vielen auf einander folgenden Generationen fest zusezen.

Ben so einem weit aussehenden Plane, welcher ben dem Jesuitismus zum Grunde liegt, erlaubzte die falsche Politik nur einseitige Verbindlichskeiten, wodurch besonders die Mitglieder der Sos cietat gesesselt wurden, ohne daß die Societat selbst sich gewisse unverbrüchliche Pflichten gegen diese ihre Glieder aufzulegen genothigt ware. In dieser Absicht sind alle Klassen von Jesuiten durch ihre Gelübde an die Societat gebunden, ohne daß jedoch diese Societat sich selbst verbins det, sie langer, als es ihr Vortheil erlaubt, zu behalten. Diese, nach der Jesuitischen Politik, keineswegs den General oder die Societat, sondern blos den Angelobenden in den Augen Gottes bindende Gelübde muffen vom letztern nies

25 3

bergeschrieben, eine doppelte Urschrift babon in die Sande bes Superiors überliefert, alle Jaha re un zween boben Restragen in Gegenwart bes b. Sacraments, ber Reliquien und einiger Bater ber Gesellschaft erneuert werden. Dies von ben untern Rlaffen abzulegende, ben Jefuit, fo lange ber General, nicht aber ber Jefuit, mill, bing bende Gelübde ift folgendes: "Lwiger und allmächtiger Gott! Ich Endes unterschriebes ner, als ein Unwürdiger, der fich aber doch auf deine unendliche Gute und Barmbergige Peit verläßt, und ein eifriges Verlangen tragt, dir zu dienen, gelobe hiermit deinen gottlichen Majeftat, in Gegenwart der allers beiligsten Jungfrau und deines gangen binime lischen Sofftaates, beständige Urmuth, Reuschheit und Schorfam in der Gesellschaft Jefte, und verspreche in biefe Gefellichaft gu treten und in berfetben ununterbrochen bie an mein Ende zu leben: alles in dem Derftande, wie es die Constitutionen der Gefellschafe mit sich bringen. Ich febe also beine unendliche Gate und Barmbergigfeit burch bas Berdienft bes Bluted Jesu Chriffi bemuthiaft an, biefe Opfer gnabig aufzunehmen, und mir, jur Era fullung biefer Geluboe, die reiche Onade 3u perleihen, die du mir gegeben haft, daß ich das Verlangen empfand, sie abzulegen, und daß ich fie wirklich ablegte. Co geschehen gu — u. f. w. " Aus ber in diesem Gelübbe vorkommenden Klauful: alles in dem Verstambe u. s. w. erhellet leicht, daß der Gelobende selbst auf ewig, die Societät aber in Absicht seis mer nur so lange verpflichtet und gebunden bleibt, als lange es derselben gut dunkt, und daß sie ihn also, ohne eine pabstliche Dispensation vorber notbig zu haben, abdanken, und durch diese Abdankung ipso facto von allen seinen Ge-lübden enthinden kan.

Diefe verabicheuungswurdige felbftiuchtige Bolitif des Ordens, andere ju binden, ohne fich felbft gebunden gu halten, debnt fie aber nicht blos auf ihre Mitglieder, fondern überhaupt auf alle Personen und Gesellschaften aus, mit benen fie in irgend einer Urt bon Berbaltniffen tritts und fie behalt fich immer ind Gebeim ben allen Berbindungen das Recht vor, alle eingegangene Contracte und getroffene Bergleiche nach bein Bes burfniffe ihrer Monarchie, und ben jebesmal fich eräugnenden Umfranden gemas durch Lift ober Cemalt abzuandern, ober gar zu brechen. Betragen in Sudamerita gegen Spanien und Portugall, und taufend andere Thatfachen find bavon redende Beweise. Da ohne Geld feine große Entwurfe gu Stande gebracht werden tons men; fo mar es biefer Societat, Die nichts ges ringere, als die allgemeine Dberherrschaft gur 25 A Ablich:

Absicht hat, ben aller icheinbaren Urmuth ter einglen Glieder, nothwendig, ihrem Beherricher, bem Generale, und beffen Miniftern , die aroften Reichthumer, und eben baburch die fraftigfen Sulfemittel, uber die Menschen zu berrichen, gu verschaffen. Bur Erreichung biefer Abficht nabe men Die Refuiten feit ihrer Entftebung nicht blos die Religion nach ben in den geheimen Ers innerungen besfalls gegebenen Borfdriften, fom bern auch den Sandel zu Gulfe, und wurden die größten Sandelsleute in Europa, Dfts und Beftindien, fo wie dies die nunmehrigen Erjefui, ten noch find, die theils felbft, theils durch ihre Emiffarien durch die gange Belt handeln, in ber Perfon des herrn von Beaumarchais in Paris als Bankiers; unter ber Mafte bes berüchtig. ten Jannowich, als vorsetzliche Bankerutiere erfceinen, welche Solland und Venedig in Streit, und die Rauflente Gomel und Jordan in Bers fall zu bringen fuchen; die nach den Beftindis fchen Infeln felbsten burch Protestanten, einen wichtigen Sandel treiben, und auf ber Borfe gu Amfterdam und Samburg jeden Pofttag burch ihre Commiffiongirs Bechfel in großen Summen sieben laffen.

Endlich mar es zur Ausführung jenes ungeheuern und abscheulichen Plane, dergleichen nach ben Geschichtbuchern der Menschheit fein Zeitalter fonften jemals gemagt bat, unumganglich nos thig, die Menschen von allen Standen nach bem 3med diefes geiftlichen Despotisinus, ohne baß fie es felbften mertten, ober nur ahneten, gu modeln und badurch ber Gefellschaft ju unters werfen. Bu diesem Ende erdachten die verschmits ten Stifter Diefes herrschichtigen Ordens eine meder durch Bernnnft, noch durch Offenbarung bestimmte fichere, fondern in aller Abficht fcwans fende Glaubenslehte, eine Moral, die durch ihre jeder Leidenschaft schmeichelnden, jedem Lafter und Berbrechen gur Schugmehre und Ente fculbigung bienenden Grundfaße bie Großen gu ihren Sclaven, und jeden durch ihre jenfeits bes Grabes quaeficherte herrlichfeit verblendeten Frommling zum tollfühnen Werfzeuge ihrer auss Bubreitenden Berrschaft machen tonnte; Staatsklugheit, die fich unter dem gleignerischen Wormande heiliger, die Religion und Chre Gots tes befordernder Abfichten, alles erlaubte, Ronige und garften in Schreden fette, und alle biejenis gen, die biefen geiftlichen Defpoten im Bege ohne Bedenken ju fturgen, ober gar burch Stahl, Gift und andere verabschenunges wurdige Arten aus dem Beg gu raumen fuchte. Die Geschichte Frankreichs, Engellands, Portus galle, ja ber Pabfte felbft zeigt, wie weit die Sesuiten fich Diefer Schandlichen Mittel bedient : und der vorige Ronig in Portugall tonnte in bies fer hinsicht in dem schon oben angesührten Masnifeste mit Recht sagen, "daß ben diesem allen Staaten so nachtheiligen Institute der Jesuiten weder die christliche, noch die bürgerliche Gesellsschaft ohne ein offenbares Wunder bestehen könnste. "Es war also, obgleich ein unbesonnener und im Taumel der unbändigen Herrschlucht entsstandener, dennoch wahrer Ausspruch jenes Gesnerals und geistlichen Monarchen, "daß er aus seinem Cabinet nicht allein Paris, sondern auch China, ja die ganze Welt beherrsche, ohne daß jemand, wie dies zugehe, wissen und begreifen könne.

Mimmt man alles bieher gesagte zusammen, bedeust man, daß nach der besondern Einrichetung dieses Ordens ganze Städte, ganze Innung gen, alle Arten von Kongregationen, sogar Kongregationen von Damen, Mädchen und Soldasten — wie vor nicht gar langer Zeit die aufrüherische Kongregation der Soldaten zu Brest — ja daß die ganze Welt, ohne Gelübde, ohne Ordenskleid, vollständig Jesniten sehn können; daß die wesenliche Eigenschaft und Bollsommensheit eines Iesuiten in dem unbedingten die an das Lebensende dauernden Gehorsam gegen den General des Ordens bestehet, und dadurch eigentlich jedes Mitglied der so schr geprieses

nen Bolltommenheiten und Geligfeiten biefes Dre bene theilhafrig mirb; und vergleicht mit allen Dem Die Wirffamteit, und, fo gu fagen, Die MUs macht einer von Jefuitifchen Beichtvatern und Gewissensrathen gemisbrauchten Religion; fo fiebet man ichon daraus die Moglichkeit der Dros phezeihung bes ehemaligen berühmten fpanischen Bifchofs Melchior Canus ein, bag, moferne man ben Jefuiten nicht ben Beiten miberfteben murbe, ein Zeitpunct erscheinen konnte, ba bie. Rouige von Europa fich vergebens in diefer 216ficht bemuhen murben. Die wirkliche Erfüllung Diefer Prophezeihung aber hat fich ben der vom porigen Pabfte Elemens bem XIV. unternoma menen Aufhebung diefes beruchtigten Orbens ges geigt, ber, auftatt burch biefe bom Dberhaupte ber catholischen Rirche geschehenen Aufhebung gu erlofchen, feine formliche Erifteng in einigen Staaten nicht allein erhalten und behauptet, wie Die unten folgenben Rachrichten aus Deftreuffen bemeifen, fondern anch ba, mo er mirflich icheint aufgehoben gu fenn, bennoch insgeheim und unter allerlen Maften fortdauert. Unter vielen andern Beispielen, wie diefer dem Scheine nech erloschene Orden burch neue Glieder in Deutschland immer wieber erfett wird, mag ber D. Gefpann gu R. . . . g bienen, der bor funf Jahren auf Moysiustag in der Morstapelle zu Jug . . . ind Gebeim Profeg gethan, und bar= auf in ersterer Stadt die erledigte Stelle eines Exjesuiten und Lehrers erhalten hat.

Berr Mikolai fagt in diefer hinficht in feiner vortreflichen Borrede zu der Rachricht von ber wahren Beschaffenheit des Instituts der Jefuiten: "die Absicht der Bourbonischen Sofe mar, einen Orden von fo abscheulichen Grundfa-Ben gang ju gernichten, und ber damalige Dabit glaubte es thun ju muffen. Alber man mandte gar nicht bie rechten Mittel an. In Daris, Madrid und Rom - man fann allgemeiner fagen, in der ganzen catholischen Welt - ja felbst, wie der Erfolg erwiesen, in großen Protestantischen Staaten - maren zu viele Leute, welche von der fernern Gubfifteng des Dr. bens Rugen hatten. Dazu batte man nicht ben rechten Begriff von ber innern Confifteng biefes Ordens. Man fcbloß den General ins Gefange nis, und bachte nicht baran, bag er nach ben Constitutionen des Ordens nicht mehr General. sondern ein anderer General schon erwehlt war. Man lies die Jesuiten ihr Rleid und ihe ren Namen ablegen, und dachte nicht baran, baß nach den Conftitutionen des Ordens den Jefuiten fcon langft erlaubt ift, andere Rleider ju tragen. wenn es das Beffe des Ordens erfordert, und daß fie ichon mehrmalen unter fremden Namen gemirkt haben. Man gab den Exjefuiten Penfio.

nen, man gab ihnen Bisthumer, Pralaturen, Ranonifate und alle Pfrunden, man lies fie fortmirten, ohne fich meiter um fie gu befums mern , und bedachte nicht , daß Leute, welche fo an blinden Gehorfam gegen den Orben von Jus gend auf gewohnt find, fortwirten wurden, und mit mehrerm Erfolge fortwirken wurden, wenn fie unbefannt und unbemerkt wirkten. "--3n allen Landern tommt diefer Orden wieder bervor. In Frankreich mard von der Societé retablielfeit turgem febr viel geredet. Bu Dom ift Pabft Dius VI. gang auf der Exjesuiten Seite. In England, befonders in Irrland - ohne 3meifel auch ben ber Farce bes por furgem aufgestanbenen Grlandifchen Pratenbenten - haben fie großern Ginflus, als jemals. In Mugland ruhmen fie fich felbft wieder bergeftellt zu fevu in ihres Freuns bes und Bertheidigers des beruchtigten Murre Runftjournals XIIItem Theile (G. auch die unten folgenden Nachrichten und die merfmut: Digen (\*) Machrichten von den Jesuiten in Westreußen in Briefen, die 1785 aus dem Italienis fchen überfett ju Frankfurt und Leipzig in 800 hers

Diefen Nachrichten zufolge belief fich 1785 fcon die Anzahl der Je fuiten in Westreußen auf 172 Perfonen in 6 Collegien und eben so vielen Missonen: und find von der Aufsicht und Wolmacht des Erzbischofs von Mohilow, der doch alle übrige Religiosen unterworfen find, befreiet.

<sup>(\*)</sup> Man findet davon sehr auffallende Geweise und Thatsachen in der beliebten Serliner Monatscrift Mark 1786, wodes zu gut denkenden Philosophen Garve Behäuptung: auch in meinem Bas terlande find Falle vorhanden, wo castholische Kirchen zur Ausübung Profestantischer Religions handlungen eingeräumt worden, nicht allein als unerwiesen dargestellt, sondern auch vom Gegentheile ber hartuen Intoleranz der Katholisen und zwar unter dem Scepter bes toleranischen Monatchen, nicht in Schlessen icht etwa von Privatperatonen und Geisplichen, sondern von Seiten bed Apostolischen Vikariatamis zu Bresslau Zeweise geliefert werden:

find foger Protestanten da, die fich fur fie intereffiren, ihre Gefcafte treiben, die jedermann mit Kingern zeigt, ob man gleich ihre Ramen (man fonnte in Ungehung der Aufangebuchftas ben icon vom 28. rudwarts anfangen) nicht brucken laft. In Marpland und überhaupt in Amerika baben fie bffentliche Rollegien und Grabliffemente 66 - - Man fiehet ans bem gangen Plane bee Jefuitifinus, wie jungen Leuten Don Unfang an auf die abicheulichfte Urt ber Berfand verfruppelt wird, wie fie jum blinden Gehorfam gewöhnt werden, bag fie nachher alles thun , mas die Dbern verlangen, wenn es auch noch fo unrecht mare. Man fiebet ferner, welche Dittel gebraucht werden, die untern Glieder bes Drbens fo an ben Orden gu binben, daß fie nicht beraus tonnen; und mit welcher feinen Volitie Die erften Stuffen fo eingerichtet find, daß die jungen Glieder bes Orbens benfelben immer bera laffen tonnen, ohne daß das Innere bes Ordens baben verliert, und daß fein Jefuit eber gang einverleibt wird, als in gefesten Sahren, nachbem er ichon lange in ben untern Stuffen ber barret, und feine Dentart eine folche gang jefuitijche Falte angenommen bat, daß fie fich nuns mehr nicht mehr andern fann, und er alfo ein Werfzeng in der Sand der Dbern bleibt. Rury, man fiehet wenigstens ben auffern Theie bes Geheimniffes der Bosheit Diefer Gefellichaft, welche

welche bem menschlichen Geschlechte so bebenklich ift, weil fie bas gauze menschliche Ges schlecht, um es zu beherrschen, dumm erhals ten will.



## Zweites Rapitel.

Bon der Glaubenslehre und Moral der Jesuiten.

2Bir haben oben schon gezeigt, daß eine Gesells schaft, die die Religion zu der verabscheuunges würdigen Absicht, das Menschengeschlecht zu unsterjochen, misbrauchen will, eine sowol schwanstende Glaubens als Sittenlehre haben muffe. Wir wollen in beiderlen Absicht den Jesuitisinus kurzlich etwas naher kennen lernen.

Da Religion in den Handen der Jesuiten nur ein Spiel von jeher gewesen ist, und noch ift, und sie dieselbe zur Tauschung des Menschengeschlechts einzig und allein misbrauchen; so sies het man leicht ein, daß die wahre, auf die Ofsfenbarung gegründete, durch Kirchengeschichte, Sprachkenntnis und die Aussprüche der Kirchens vater unterstützte und aufgeklarte Glaubenslehre der christlichen Religion für den Geist des Jesuis tismus

tifnius ein Wort ohne alle Bebeutung, ober vielmehr von jeder ihm nach Maasgabe feines jebesmaligen Bortheils beliebigen Bedeutung fenn muffe: fo wie foldes auch von jeber Die Dogma. tit diefer Bater bewiesen bat. Bellarmin, tiefer befannte Grundpfeiler ber Zesutifchen Glaubendlebre, fagt besmegen : um gur mabren Rirche gu gehoren, fen blos Gehorfam gegen die Sierar: die; ein aufferes Glaubensbefenntnis (guglauben, mas bie Rirche glaubt, b. i. jum Roblerglaus ben) ber Gebrauch ber Gaframente, aber feine innere Tugend und Bolltommenheit ber Geele nbthig. Bebenft man biefen furgen Inbegriff Des Bellarminischen Chriftenthume, fo wird man fold gende Stelle aus Mitolais Reifen B. VI. S. 746 für nicht zu hart halren ! godas schlimmfte ift. faat diefer grundliche Berfecter ber Denfchheit; Bernunft und Religion wider ben besonders Ses fuitifchen Defpotismus und Aberglauben; bag bie eigentliche Freigeisterey (mit welcheni Worte nach der gewöhnlichen theologischen Runffpras de, der mit Immoralitat verfnapfte Unglaube bezeichnet wird) gewis fich nicht ben ben freimis thigen Patrioten, (g. B. einem Zaupfer , Weishaupt, Sterzinger u. a. m.) findet, welche Aberglanben und Borurtheile verdrangen wollen. fondern febr oft ben benen Leuten, welche aufferlich febr bigott find. Diefes ift in Batern fo fehr; als in allen fatholischen Landern der Rall,

wie ich schon ben Wien bemerkt habe. Unglaus be, und selbst Atheismus lassen sich mit Kathos lieismus, sonderlich mit demjenigen, den die Jesuiten einprägen, und dadurch blos ihre pos litischen Absichten erreichen wollen, sehr wohl vereinigen. — Daher schreien in Baiern, so wie is andern katholischen Ländern, Leute mit blindem Eiser gegen Unglauben und Freigeistes rey, die im Grunde selbst gar nichts glaus ben.

So abscheulich ist der Jesuitismus in seiner dogmatischen Religion. Noch verabscheuungszwürdiger erscheint seine Moral, von welcher der Philosoph Meiners in der Geschichte der Religion sagt: "Ja selbst unter den aufgeklärtesten Wölstern unsers Erdtheils wagte es ein berühmter geistlicher Orden, der die meisten hohen und nies dern Schulen besetzt hatte, ein System von gusten Werfen und Entsündigungen auszubreiten, worüber die entfessetzt Nachwelt gewis mehr ersstaunen wird, als wir jesso über die gröbsten Berirrungen und Verkehrungen des Berstandes in allen vorhergehenden Jahrhunderten erstausnen. "

Die vornehmsten Lehrsatze dieser verabscheuungemurdigen Moral find der Probabilismns, die philosophische Sunde, der Lehrsatz von der Richs Richtung des Willens und von dem Vorbehalte in Gedanken.

Nach dem Probabilismus kann man jede Sandlung als erlaubt anfeben, und fie mit gus tem Gewiffen vornehmen, wenn fie fich auf irs gend eine Autoritat ftuget. Diefe Autoritat fann nun entweder die Meinung mehrerer anges febener Lebrer, oder nur etlicher menigen, ober auch nur eines einzigen Lehrers, voer irgend eines andern Menichen, ober des Saudelnden eigne Meinung, oder endlich die allgemein berrs fcbende Meinung fenn. Alle folche Meinungen Leigen in der Schule des Jesuitismus probabel; und berjenige, Der in einem zweifelhaften Salle irgend einer derfelben folget, handelt mit gutem Gewiffen , ohne gu fundigen. Baren auch diefe Meinungen, nach des Sandelnden eigner Gins ficht, auch bem Grade nach verschieden; fo fann berfelbe bennoch mit gutem Bemiffen Diejenige mablen, die ihm weniger probabel und ficher buntt, ja, die gegen feine eigene Ueberzeugung ift, fury die, welche ihm beliebt. Gine folche fcmankende Moral laft den menschlichen Luften und Begierben nothwendig gang freies Spiel, und dem Lafter und allen Arten von Berbrechen fregen Lauf. Die Beweise von der Richtigkeit der Era flarung diefes abscheulichen Probabilismus fin= bet man aus den flaffifchen Werken ber Jefuitis C 2 ichen

schen Casuisen gesammlet und aufgestellt in bem voten Sande der pragmatischen Geschichte der vornehmsten Monchborden G. 159 — 189.

Die philosophische Gunde wird im Gufteme ber Jefüten ber theologischen entgegengesetht; und gefdiebet ben einer Bandlung, die man bes gebet, ohne entweder Gott ju fennen, ober ofine an ihn ben ber Sandlung felbft gu benten, oder ohne gu bedenken, daß man Gott baburch belet. bige, und alfo ohne ben eigentlichen Borfat einer ansbrudlichen Beleidigung Gottes: ba im Ges gentheile eine theologische Gunde ben binlanglis der Erfenntnis Gottes, mit bem Gedanten an ibn, und mit bem Dorfate ibn gu-beleibigen ges Schiebet. Daber benn auch erftere ale vergeif. lich , ter ewigen Berbanifis keineswege fculbie und für ein bloses philosophische moralisches Hebet eeflart wird. Der Refuit Jacob Platel recet von diefer philosophischen Gunde in feiner Synopsis Corfus theologici, Die gu Donan 1678 mit vollfommener Beftattigung und Erlaubnie bes bamaligen Generals Johann Daul Gliva beransgefommen p. 116 und 117 folgendermaf jen: " Eine Gunde, die auch noch fo fehr ber Bernunft d. t. bem Bedite ber Ratur, wibere fpricht, wenn fie bon jemand verübt wird, ber entweder in einer unüberwindlichen Unwiffente beit fich befindet, oder doch nicht bedentt, daß é mi

fin Gott fen, und daß derfelbe burch Gunden bes leidigt werbe, bas ift feine Todfunde. Denn da gine folche Gunde feine mirfliche und thatige Berachtung Gottes mit fich bringt; fo tan fie gar mobl mit einer pollfommenen Liebe und Kreund. fchaft Gottes bestehen. Folglich murbe anch eine folde Gunde gmar groß und fdwer fenu nach ibe rem philosophischen Gewichte, als welches eis gentlich im Widerspruche gegen bie vernünftige Matur, ale folche betrachtet, beftebet; und diefe Betrachtung gehört fur die naturliche Moral: nicht aber fchwer nach ihrem theologischen Bes wichte, bas bestehet in bem Widerspruche gegen bas Gefet und die Gate Gottes. " Dan fiebet aus diefer Stelle ben genauen Bufammenhang zwischen dem Probabilismus und der philosophis fchen Gunde in bem Spfteme ber Jefuiten; und Diefe jefuitifche Borftellung, bon der unüberwindlichen und unverschuldeten Unwiffenheit in Glaubenelehren und in der Moral ift auf der einen Geite fo erftaunend lax und unbestimmt, daß das weitlauftigfte Gemiffen bes größten Mas chiavelle feine Beruhigung daben fintet; auf ber andern Seite fo fcheinbar gelinde und nache fichtevoll, bag man nicht mohl begreifen fann, wie in den Augen und vor bem Richterftuhle bes achten, feinem Enfreme treuen Jefuiten irgend ein irriger Religionsbegriff als eine Regerep angefeben und verfolgt werden tonne, indem ben

demfelben immer das Recht bes irrenden Gewiffens eintritt.

Roch fürchterlicher fur Religion, Moral und bas Glud und die Rube ber Menichheit und ber burgerlichen Gefellschaft ift Die Refnitifche Lehre von der Richtung des Willens. Bermoge Diefer Schenslichen Lehre beiligt die 218 ficht die abs fchenlichften Mittel, und die gange Methode ber Richtung des Dorfates, oder die Runft, feinent Borfate Die befte Richtung ju geben, berubet auf dem Lehrsate, bag man Sandlungen, die ihrer Ratur nach boje find, gut beigen tonne und muffe, wenn der Sandelnde nur fo viel uber fein Gedankeninftem vermag, daß er mit einer bofen Sandlung in feinen Gedanten einen guten Ends gweck verbinden fann. Go entschuldigt der Jesuitismus den Menschenhaß, oder den Todschlag in Gedanken, und halt es g. B. fur erlaubt, baf ein Sohn, um der zu hoffenden reichen Erb-Schaft willen den Tod feines Baters wunschet ; nur muß er den Gedanken, daß der Tod fur feinen Bater ein Uebel fen, ben diefem Bunfche aus feinen Ideen verbannen. Ja, der Jefuit Gobati gehet in feinen Opera moralia Tom. 2. Part, 2. tractat. 5. Cap. 9. Litt. K. Sect. 8. pag. 318. fo weit , daß er behauptet : ein Gobn durfe fich mit gutem Gewiffen freuen, im Trunt feinen

feinen Bater ermordet zu haben, weil er badurch eine reiche Erbichaft erhalten, und die fophiftie fcben Grunde Diefer feiner Behauptung zugleich auführet. Frang Umicus fagt in feinem Curfus theologicus, Tom V. Donan 1642: daß Geifts liche und Religiofen befugt feven, ihre mabre, auf Tugend und Beisheit gegrandete Chre', jumal wenn des gangen Ordens Chre daben auf dem Spiel ftund?, gegen boobafte Lafterungen, als durch eine Urt von Mothwehre, mit Ermore bung des Berlaumders zu vertheidigen. Meuchelmord, Rindermord, Abtreibung ber Leibes: frucht, felbitbemirtte Unfruchtbarteit, alles bies ift nach jenem Grundfate erlaubt, moferne nur aute Abfichten, Rettung bes guten Ramens, Erhaltung ber Schonbeit u. f. m. jum Grund lies gen, und man daben burch ftarte Abstraction feis ne Gedanken bom Menchelmord und den übrigen abscheulichen Mitteln wegwendet. Auf die nemliche Urt find der Ronigsmord, die Gimonie und alle moralische Ungeheuer por dem Richter. ftuble ber Jefuitifchen Rafuiftit erlaubt.

Einen fast gleich nachtheiligen Einflus auf bas Glück ber menschlichen Gesellschaft hat der Jesuitische Vorbehalt in Gedanken (Reservatio mentalis) vermöge dessen die Jesuitische Moral

behauptet, baf es erlaubt fen, ben Zeugniffen, Berfprechungen, Bufagen, Bertragen, gumal wenn fie durch Giofchmure befraftiget marbene irgend etwas im Ginne zu behalten; feine Worte und Ausbrucke in einem andern Ginne gu nebe men, ale ber, mit bem man ju toun bat, felben mabricheinlich nimt, und fich in ber 216. ficht ber 3mendeurigfeit zu bedienen. Gin bes ruhmter jesuitifcher Rafuift, Matthaus Stog, erflart fich bieruber folgendermaffen in feinem cum facultate, potestate & approbatione ju Bame berg 1756 jum brittenmale berausgefommenen Tribunal Poenitemiae: 22mphibologie, fagt biefer Jesuit, ift eine folche zwepheutige Redens. art, die einen boppelten Ginn haben fann; einem wahren, und menn diefen der Redende nur von Mugen hat, fo lugt er nicht, ob er ichon mabre nimt, ober vorausfiehet, bag der Sorende diefe ABorte in einem anbern Ginne, welcher falich ift, nehmen, und folglich freilich merbe betrogen merden. Aber bas ift benn ein Betrug, ben jener eigentlich nicht verurfacht, sondern nur gulaßt. nun fo zwerdentig redet, ber lugt besmegen boch Gin gleiches gilt von gemife fen Zeichen, Die einmal eine conventionelle Bes beutung haben, baneben aber immer auch noch ihre erfte und naturliche Bestimmung benbehalten fonnen. Alle folche Zweidentigfeiten finderlaubt, wenn rechtmäßige Urfachen babon vorhanden

find.

find. 3. B. Wenn die Frau, nach gefdebener Confiscation ber Giter ihres Mannes, fich ihre Dotem referpirt; fo tann fie auf Befragen, ob fie von jenen Gutern nichts fur fich guructbehals ten babe ? febr mohl antworten: Gie habe nichte, (nemlich, mas einem andern gebore) jurud's Ein gebeimes und verborgenes Berbrechen fan ber Edulbige immerhin lange nen, indem er darunter verflehet, als ein offents lich bekanntes und erwiesenes. " "Ein Mensch, fagt der berühmte Jefuit Sanches, der einer Perion die Che verfprochen bat, es fen nun auf. richtig, oder aus Berftellung geschehen, fann, wenn er anders aus irgend einem Grunde fren von der Berbindlichteit, fein Berfprechen gu halten, fich erachtet, bem Richter, auf beffelben Befragen, mit einem Bide befraftigen, daff er Die Che nicht verfprochen habe, indem er nemlich barunter verftehet: fo, daß er verpflichtet feg, fein Wort zu halten. " Noch deutlicher ers klart fich über bie kunftliche Methode des Vorbes halte in Gedanken ber Jefuit Vincens Sillius gius in feinen Quaestionibus moralibus Tom II. Tract 25. Cap. 11. de juramento num. 328. Der einen Gib fchmoren foll, fagt diefer vers fcmitte Rafuift, daß er 3. B. diefe oder jene perbottene Speife nicht gegeffen habe, der muß fprechen: ich schwore, daß ich - hier muß er beimlich, oder ftille por fich eine gemiffe Burack © 5 bal

haltung in Gedanken einschieben, g. G. beute bann wieder mit lauter Stimme fortfahren und fprechen : dies oder jenes nicht gegeffen babe. Dter, ich schwore - nun muß er por fich in Bedanken einschieben; daß ich jest fage - bann mit lauter Stimme fortfahren : daß ich das, oder jenes nicht gethan babe: denn fo redet man al-Iemal die reine Wahrheit. " Daß es endlich in ben Augen ber Jesuiten Pflicht fur ben Beichte pater fen, fein Beichtfind felbft in diefer abicheus lichen Runft ju lugen und falich ju ichworen, im Beichtstuhle zu unterrichten, lehrt Johann de Discastillo in seinem Tractate de Lustitia & Iure veterisque virtutibus cardinalibus B. 2. Tr. I. Dify. 6. Dub. f. in folgenben Worten: "Wenn ber Delinquent ben Rebler gemacht bat, fein Berbrechen zu leugnen, entweder weil ihm feine probable Meinung bewußt mar, nach welcher er mobl batte leugnen tonnen, ober auch, weiler fich feiner Zweideutigfeit zu bedienen mußte, folg= lich mit feinem Gibe gelogen bat; dann muß ihn der Beichtvater eines beffern belehren, muß ihm die probable Meinung erflaren, muß ibn unterrichten in der Runft der zwerdeutie gen Ausdrucke und des Ruchalts in Gedanfen; damit, wenn er wieder vorgefobert und befragt wird, er nicht abermal fundige, 66

Welche verabscheuungswurdige, nicht etwa blos in einer philosophischen, folgenlosen Spekus lation, sondern im Leben ben den feierlichsten Handlungen und Auftritten desselben und im Beichtstuhle selbst wirksame, allen offentlichen Glauben zerruttende Sittenlehre!

Aus fo vergifteten Quellen muffen nothwens Dig' alle Lafter und Abscheulichkeiten entspringen. Daber ift es benn nicht zu bermundern, menn por dem Richterftuble der Resuiten es ferner ere laubt ift, die Richter mit gutem Gemiffen gu bestechen, und dem Richter, sich mit eben fo autem Gewissen auch bey der ungerechtesten Sache fich bestechen zu laffen, " Wenn ein Richter , fagt Taberna in feiner Synopfis Theo: logiae practicae Th. 2, Tr. 2, Cap. 31, Geld. oder Geldewerth genommen hat fur ein gerechtes Urtheil, fo muß er das allerdings wieder herausgeben ober erfeten. Aber wenn er Geld, oder Gefchenk genommen hat fur ein ungerechtes Urtheil, fo fann er foldes mit gutem Gewife fen behalten. Diefen Lehrfatz behaupten. wie ber Jefuit Taberna bingufugt, mehr ale funfzig jesuitische Moraliften. Der berüchtigte Bufema baum fugt folgenden Entscheidungsgrund bingu: weil im erftern Falle ber Richter nichts weiter thut, als mas ohne ihm feine Schuldigkeit mar im lettern aber, ber Parthey gu gefallen, fic

in eine gewisse Gefahr fturzt, und das kann er ja billig nicht umsonst thun. "

Ferner entspringt ans jenem Ungeheuer von Jesuitscher Moral die Vertheidigung des feisnen Diebstahls der sogenannten heimlichen Schadloshaltung; der zufolge Bediente, wenn sie von ihrer Herrschaft an Lohn; Koft u. s. w. glauben verfürzt zu senn, sich durch Entwendung von derfelben Vermögen und Gütern schadlos halten durfen. Kindern gegen ihre Eltern, Weisbern gegen ihrer Manner Vermögen gieht diese Sittenlehre die nemliche Erlaubuis.

Endlich ftammen aus jenen Grunbfagen die Refuitischen fo nachsichtsvollen Lehren von Una reinigkeit und Unkenschheit. 3 Blofe Sureren ift gang und gar feine Gunde, fagt ein theologischer Professor, der Jesuit Charli: der Jesuit Ime manuel Ga bestimmt mit vieler Genauigkeit tie Dare für die Gunftbezengungen ber Bublerinnen, und Unton Becobar betrachtet in feiner Theolog gia meralis Tom. IV. B. 33. Geite 2. Die Go. domiterer, als eine eigentlich nur vom Dabfte ben Beiftlichen verbottene Unreinigfeit; glaubt aber jugleich, daß ein Geiftlicher, obnerachtet Diefes pabfilichen Berbote, fich ein zwep. bis drevmal diefes Greuels fouldig machen burfe, weil fich Dius V. in feiner Bulle des Beitmoris exerces

exercet bebiene, welches eine Art von Serfigkeit, oder doch ofterer Ausübung einer Handlung bedeutes

Gine Gefellichaft ber berfdmitteften Ropfe ans ber gangen catholifden Rirche, beren innere deheimnisvolle Cinrichtung burch eine unglaublich feine und verftectte Staatofunft allen Stanten gefährlich ward; auf eine allgemeine Unterjochung und Herabwardigung ber Menfchheit gur grobs ften Stupibitat abgielte, und beten Gittenlebre unter bet Dafte ber Religion vermittelft einer bochft fophistischen Philosophie allen moralischen Unterschied ber Sandlungen aufhob, verdiente mit Recht ben gangen Abschen aller Ragionen und bas vom eben fo frommen, als flugen Dabfte Clemens XIV. Den Otften guling 1773 unters geichnete, Ben Gien Muguft bes nemlichen Sabe res aber Bekannigemachte Aufhebningebrebe Diefes Drbene, meldes auch in allen catholischen Staas ten befolgt und wenigstens dem aufferlichen Scheine nach jur Bollgiehung gebracht, in ben Dreuffifchen Staaten, beten großer Monarch bom Dabfte in diefer wichtigen Gache nicht mar begruft worden, erft einige Sabre fpater: in Rugland aber niemals vollftrect murbe.

Erinnert man fich an basjenige; was wie bereits oben von dem jetigen Zuftande ber nur-

nnumehrigen Exicfuiten gemeldet haben, erwägt man den feinen und soliden Plan dieser in der ganzen christlichen, nicht blos catholischen, sondern auch protestantischen und griechischen Kirche verbreis teten Gesellschaft, und vergleicht damit, mas wir in einigen folgenden Benlagen von ihrem jezigen Justande in Westreusen und der, vermittelst gesteimer Gesellschaften, heut zu Tage sehr wahrescheinlich neu auslebenden Wirksamkeit dieses aufgehobenen Ordens unsern Lesern darlegen werden, so mus man jenes Pabstliche Breve mehr für ein Unterdrückungs als Aushebungs und Vers nichtungs. Breve bieses Ordens ausehen.



## Drittes Capitel.

Bon der in dem aufgehobenen, oder viels mehr nur unterdrückten Jesuiterorden üblich gewesenen, oder, eigentlich zu reben, noch üblichen Regierungsform.

Dir haben oben erinnert, daß ben erfolgter Gesfangennehmung des Zesuitergenerals Ricci so gleich ein anderer, der ganzen nichtsjesuitischen Welt unbekannter General gefolgt sen, der als ein den meisten Exjesuiten selbst unbekannter Dbeser alle Echritte derselben durch unsichtbare Sans

De leitet und an der Wiederauflebung nnd ber frub . oder fpat mit neuem Glange gu bemirtens ben Palingenefie Diefes Ordens arbeiten laget. Es scheint alfo nicht zwelmidrig zu fenn, die ben Diefem Orden eingeführte Regierungsform nebft ber Clasification feiner vorzuglichften Mitglieder Burglich zu beschreiben, um badurch die verbors genen Tritte der im Kinftern ber geheimen Ges fellschaften Schleichenden Exjesuiten vielleicht eber entdecken, auch die Alehnlichkeit mancher geheimen Gefellschaft mit Diefem Orben genauer einfeben und felbst den Gang des wieder emporftrebenden Exjesuitismus in den Catholischen Randern defto beffer beobachten und beurtbeilen zu fonnen. Aufferdem verbreitet Die Rennenis Diefer jefuitie fchen Regierungsform felbft über die innre und geheime Ginrichtung biefes Ordens nicht wenia Richt, und dient mit die unten folgenden Monita Societatis Jesu beffer gu berfteben.

Der unsterbliche Stifter des Ordens fand, als er sich in Gesellschaft seines Schülers, und nachmaligen Nachfolgers Lainez, mit Gott selbst vierzig Tage lang berathschlagt hatte, daß die Monarchische Regierungsform für seine zu errichtende Universalmonarchie, und seine neue Gesellsschaft die zwekmässigste sen. Dieser Iesuitensmonarch erhielte nun, wiewohl unter dem bescheidenen Titul eines Generals des Ordens,

eine gang unumichrantte Gewalt in biefer feiner lebenslänglichen Burde, foderte von Rom aus; mo et feinen Giz haben mußte, von allen Gliebern feines Ordens einen unbedingten Gehorfam, gab neue Gefete und bob bie alten auf nach feinet Billfubr . fo wie er auch die Mitglieder aufnehmen und verftoffen tonte, befegte alle Memter, Die bes Brinnerers und ber Beifiger; (Uffiftenten) aus genommen, nach Gefallen, berief bie Generals perfammlungen, in benen er ben Borfig und gwo Stimmen batte, und ward felbft in einer folchen Generalverfammlung mit Rudficht auf feine Thas tigleit, feinen unerschrockenen Deuth, fein in ber Welt bereits erhaltenes Unfeben, feiner Befchich's lichfeit in den vermidelteften Beichaften, auch mobit Geburt und Reichthum gemablt. Unmittelbar nach biesem Monarchen komt sein oberfter Minister; ber Generalvikarius, bet, wenn ber Monarch burch eine Reife, burch Rrantheit, burch Cowas de bes Alltere in ber Regierung bes Orbens ge= bindert wird, beffelben Stelle vertritt, und gmar in den erftern angeführten gallen nur fo lange, als die Sinderniffe banern, im legtern Ralle aber auf allgeit, als beständiger Generalvifarine, mit unumschrankter Gewalt und mit bem Rech's te, bem Monarchen auf bem Throne gu folgen, erneunt und gemablt wird: wesmegen er benn auch diefem Salle nicht, wie in ben eiftern gals len , vom General fondern von der Gefellichaft. nno und zwar unter ber scheinbaren Einwilligung des Pabstes, gemablt wird. Alusser diesen anges führten Fallen ernennt der General vor seinem Tode, oder, woserne dies nicht geschehen, die Bersammlung der in Rom anwesenden Professen vom vierten Gelüdde, einen Generalvikarius, der zur Wahl eines neuen Generals die Genezralversammlung beruft, und mahrend der Bazkanz ziemlich unnmschränkt regiert, aber keine neus en Gesehe oder Gebräuche einführen darf, sonz dern alles durch die Mehrheit der Stimmen seis ner Ufsisserten entscheiden lassen, und nach geschehener Wahl eines Generals wieder in seinen vorigen Stand zurück treten muß.

Des Generals eigentliche Minister waren aber seine Ussischen oder Beisitzer, deren jeder von dem Königreiche, dessen Unterthanen sie was ren, benennt, und gleich dem Generale durch die Mehrheit der Stimmen von den Professen ges mahlt wurden. Diese Rathe und Minister des Genestals — oder um der geheimen Fortdauer dieses nur unterdrückten Ordens gemäßer zu reden — sind zu gleicher Zeit auch seine Beobachter, die auf seine Handlungen, Grundsätze, Religionsmeinungen Bers waltung der ungeheuren Ordenseinkunfte u. s. w. Acht haben, selbst wider seinen Willen eine Gesneralversammlung ausschreiben, ja ihn selbst, (wiewohl dieser Fall sich nie eräugnet hat) abs

setzen können, woferne sie vorher durch Briefe die Stimmen der Provinzen gesammelt haben. Da aber die Provinziale sowohl, als die meisten Affissenten selbsten gemeiniglich des Monarchen Creaturen sind, so hat derselbe von dieser Seite eben so wenig zu befürchten, als von einem andern ihm zugegebenen Minister und Ausseher, nehmlich dem Erinnerer.

Dieser von der Generalversammlung ermahls te Minister und beständige Beobachter des Generals hat die Psiicht, wiewohl mit der größten Borsicht und tiefsten Ehrfurcht, demselben, wos ferne er etwas Unanständiges und dem gros ben Zweck seines Amts und der Gesellschaft wis driges,in seinem Betragen mahrnehmen sollte, dess falls Borstellungen zu thun.

Seine so weitläuftige Monarchie beherrschte der General aber vorzüglich durch seine Gouverneurs in den Provinzen, die Provinziale, welche die Bolls ziehung seiner Befehle, die Beobachtung seiner und des Ordens Gesetze besorgen mußten, und vom General selbst so wie auch die Viceprovinziale ernennt wurden. Diese Provinziale haben, wiewohl nut im Nothfalle, die Macht, die Superioren, oder Obern, und die Rectores in den Rollegien ihrer Provinz zu verändern, auch die Stellen der Verstorbenen, bis auf weitere Bersfügung des Generals, worläusig zu besetzen.

Gie

Sie ernennen die Movizmeister, Procuratoren, Die Bedienten, Die Borfteber in ben geifflichen Mebungen und im Ctudiren, Die Brebiger, Die Beichtvater, die Gemiffenerathe, Die Grinnerer ber Superioren, die Regenten ober Lebrer ber Collegien, die Profefforen, und vornehmften Be: Dinten der Univerfitaten, mit Ansnahme bes Rectors und Ranglers; alle muffen aber nach: ber ihre Bahl vom General beftattigen laffen. Gie nehmen nach ihrem besten Ermeffen Refruten Des Ordens jum Probejahr auf, tonnen diejenigen, welche noch im erften und zweiten Sahre ihrer Prafung fteben, aus dem Orden berftogen, woferne folde nicht vom Generale felbit fur tud: tig befunden, oder den Orden fur febr nutlich era achtet worden. Unch fan der Provingial feinen tuchtig befundenen Schuler, teinen aufferordent= lichen Coadjutor obne des Generals Vorwiffen, auffer im bringenoffen Kalle; einen Drofeffen aber geistlichen ober weltlichen Coadiutor nie verftoffen, als welches unter die Refervate bes Generals gehört. Der Provinzial hat gleich bem Generale, vier Miftenten, von benen ber Gine zugleich Erinnerer ift, und welche, als Spionen, den General von allen Sandlungen Des Provingials beimlich unterrichten muffen.

Unter dem Provinziale stehen die Superio. ven der Profeshäuser jeder Provinz, welche

die Ordenszucht handhaben, auf die Unterbes bienten forgfältig Ucht geben, und jeden zu seiner Pflicht anhalten muffen.

Eben fo ftehen den Rollegien die Rectores vor, sorgen und dirigiren den Studienplan nach der dem Orden eignen Lehrart, halten die öffentlischen Lehrer und die Schüler zu ihrer Pflicht au, und haben zu ihrer Erleichtetung gewisse Untervorsgesetzte, nemlich den General und Particulars Präfect, die sie nach ihrem Gutbesinden mit der nothigen Bollmacht versehen.

In Anselhung ber irrdischen Dinge und welts lichen Angelegenheiten bedient sich der Orden, oder vielmehr der General der Procuratoren, beren jede Provinz, jedes Ordenshaus, jedes Collegium, jedes Probehaus seinen besondern, die ganze Gesellschaft aber einen allgemeinen hat, welcher Generalprocurator seinen Sitzu Nom hat, und alle weltliche Angelegenheiten des Orsbens besorgt:

Dem Provinzial muß der Procurator des Provinz jahrlich zweimal Rechnung ablegen, besorgt die ihm vom Provinzial gethanen Auftrage, sucht alle Rechtshandel des Ordens so viel möglich, gutlich beizulegen, so viel als möglich, alle Rlagen vor Gerichte zu vermeiden, und, im Kalle

Ralle eines Prozeffes, lieber benfelben burch frems be Sachwalter gu fubren, ale felbit vor Berichte Bu erscheinen. Ift die Gache burch Gunft, ober unmittelbar ju Rom auszumachen, fo muß er den Provinzial bavon benachrichtigen, um def. fen Beiftand bitten, an den Generalprocurator in Rom ichreiben, und bemfelben die nothigen Urfunden überschicken, da indeffen der Provingial Die Lage ber Sache bem Benerale melbet. Muffers bem stehen unter diesem Provinzialprocurator die Drocuratores der Ordenshäuser, Collegien und Drobehauser; von welchen die ersten die Rothwendigfeiten bes Saufes beforgen, die melte lichen Gefchafte beffelben verwalten, die Bedurfe niffe des Unterhalte anschaffen, und die Boblthater bes Saufes ben gutem Millen gu erhalten trach. ten muffen. Eben bies find auch die Pflichten ber benden andern, welche aber etwas mehr eine gefchrantt find, die den Collegien und Probehaus fern jugewachsenen Prozeffe mit Rlugbeit fuhren, und alle Monate ihren Superioren Rechnung abs legen muffen.

Auffer diesen Beamten, Borftehern und Ges schäftsträgern des Ordens, giebt es noch eine diemliche Angahl von Unterbedienten, dergleichen find die Epaminatores und Meister der Probeschüler, an welche sich die, so in den Orden tres ten wollen, wenden, und sich ihrer Prüfung uns

terwerfen muffen : die Diener der Superioren; bie niedern Diener, welche fur Ruche, Speifes faal, Reller, und far die Reinlichkeit forgen; die Rathgeber der Superioren und ihre Erinnerer; Die Vorgesetten in geiftlichen Sachen, welche Die Probeschuler in ber Art, wie man beten und die geiftlichen Uebungen und alle Saudlungen der Undacht verrichten foll, unterrichten; die Rire denvorsteber, melde fur bie Auszierung ben Rirche forgen, Deffe lefen laffen, die Kaft : und Kenertage ansagen; bie Vorgesenten der Lefer ber Tifche; die Vorgefenten über die Gefunde beit; über die Bibliothel und über ben Speia fefaal; die Rufter, Arankenwarter, Thormara ter, Aufscher über die Aleidungestücke, die Binfaufer Rellermeister, Roche, Wecker, und Rammerbefucher. Lauter Beweise bon ber faft unglaublichen Ordnung und Genauigkeit, welche in Diefent Orden geberricht bat, fo lange er noch nicht unterbruckt morben! Ben allen oben befchries benen Maasreglen ber klugften Borficht bielt es aber doch der Stifter bes Ordens noch fur nothig. durch besondre Rommissarien und Visitatores Die Provingen feines im Geifte voraus gefebenen weitlauftigen Reichs von Zeit zu Zeit vifitiren u laffen. Diefe bom General bon Rom aus abgeschickten Rommiffarien fellen in allen Profegbaufern und Collegien ber Proving, in welche . fie geschickt morden, Untersuchungen an, boren Die

bie Rlagen der Obern wider ihre Untergebenen, und die por diefen gegen jene, fordern die Provingiale gur Rechenschaft megen ihrer Umtefuh: rung , erftatten von allem Bericht an ben Gene. ral, der ihr Berfahren entweder billigt, oder mißbilligt und wieder aufhebt.

Bisber haben wir den Monarchen diefes Jefuitifchen Reichs nebft feinen Miniftern, gro-Ben und fleinern Bedienten fennen gelernt. Bir wollen nun auch furglich die eigentlichen Unterthanen diefer Monarchie beschreiben. Diese bes fteben aus funf Claffen, nemlich den Drobeschus lern, den tuchtig befundenen Schulern; ben geistlichen Coadjutoren, ben Drofessen und ben weltlichen Coadiutoren.

Ein tauglicher Probeschüler muß bem Eras minator und bem Meifter viele Beweife feiner Zuchtigkeit geben; und es fcheint, daß bie Dries fter des alten Lapptens ben der Prufung der gu ihren Geheimniffen einzuweihenden Fremden feis ne großere Gorgfalt, angewendet haben, als ben Diefer Prufung best angehenden Jefuiten beobachs tet gu merden pflegte. Geber von einem geiftlis chen oder weltlichen Gerichte mit Chrlofigfeit ges brandmarkte, jeder, der ehedem die driftliche Relis gion abgeschworen, oder von judischen und Dan, rifchen Borfahren abstammt, jeder, der einmat,

auch nur einen Zag lang im Monchebabit gewes fen, einen ungestalten Rorper, ober ichmachen Ropf zeigt; alle felde murben fogleich abgewiesen, woferne nicht in einigen diefer Falle aufferordent. liche Kabigkeiten, ober groffes Bermogen jum Bors theile bes Candibaten fprachen. Stehet bem Candis baten teines von jenen Sinderniffen im Bege ben diefer allererften und vorlaufigen Drufung, mahrend welcher die Druflinge auch noch nicht ordentlich, auffer ben aufferordentlichen Talenten, ins Drus fungehaus aufgenommen mutden : fo nimmt eis ne noch icharfere Drufung alebannibren Unfang, Die befonders die eigentlichen Kamilienumftande beffelben, fein Bermogen, die Bewegungsgruns De feiner Bewerbung um die Aufnahme, feine Standhaftigfeit in bem einmal gefaßten Entschluße betrift. Man nimmt in diefer zwanzigtagigen Prufunge : und Probezeit im Probehaufe die Rea ligion zu Sulfe, und sucht durch die geiftlichen Uebungen und bie Beichte die Candidaten von allen Seiten ber auszuforschen und fennen zu Man pruft durch die unangenehmften lernen. Foderungen ibre Gelbftverleugnung, ihren Geborfam , und fucht fich, fo viel moglich, gu überzeugen, daß der Prufling den feften Borfat habe, in der Gefellschaft und im Gehorfam gegen den General zu leben und zu fterben. m diefer Abficht muß ber Pruffing Proben von feis nen Talenten und Renntniffen ablegen, und, um feine innersten Gedanken und Neigungen zu entz decken, dem Superior, oder seinem Bevollmach. tigten, alle Geheimnisse seines Gewissens von Kindesbeinen an entdecken, und sich überhaupt den ihm von Superior angewiesenen Jes suiten zum Beichtvater nehmen. "Denn es ist, sagen die Constitutionen der Gesellschaft, von der größten Wichtigkeit, seine Leute genau zu kennen, und sie lange zu prüfen, ehe man dies selben der Gesellschaft einverleibt.

Jetzt nimmt nun das eigentliche Mopiziat, ober die zwote, wenigstens zwen Jahre lang daurens de Prufung des Candidaten ihren Anfang, die in den sechs monatlichen Generalbeichten, in den wiederhohlten Prufungen, den oftern Gewissensentdeckungen an den Superior, und den sechs Uebungen, oder Experimenten bestehen.

Reztere find die geistlichen Uebungen, die viere wöchentliche Krankenpflege in Hospitalern, eine monatliche Banderschaft ohne Geld mit Hulfe des Bettelns, ein monatlicher Dienst in den niedrigs sten Geschäften bes Probehauses, die Catechisfation der gemeinsten Kinder auf der Straße, und die Uebung in den Sprachen und Bissenschaften, um zu erforschen, in welchem Fache derselben man sich eines jeden ben dem öffentlichen Unterrichte in den Jesuiterschulen bedienen konne. Hat der Noviz alle diese Prüfungen mit Beifall

D5 übers

überstauden, bann erft wird er für fähig erklart, i jenes oben von uns angeführte feverliche Gelübde abzulegen, und wird ein approbirter Scholastister, der den Obern und den geistlichen Coadjustoren einen unbedingten Gehorsam schuldig ist, und sich zu seinen Gaben angemessenen Lehramstern, oder andern Geschäften und Verrichtungen des Ordens gebrauchen läßt.

Die dritte Rlaffe ber Refuiten beftehet aus ben geistlichen und weltlichen Coadjutoren eund in diefe Claffe fann man in gewiffen Rals Ien, ohne vorher Scholastifer gewesen gu fenn, übergeben. Die geiftlichen Coabjutoren muffen Driefter fenn und in den geiftlichen Berrichtungen bes Beichtfigens, Dredigens, und in ber Unterweisung der Jugend in den Biffenschaften bem Orden bienen; da hingegen bie weltlichen mur Laienbruder find, die aber hinreichende Renntniffe befigen , um ber Gefellichaft in welts lichen Ungelegenheiten Dienfte leiften gu tonnen. Diese Coadjutores find entweder blofe oder ausgebildete Coadjutoren; und im lettern Ralle erhalt man diefe Bollfommenheit der Coadjutora Schaft durch ein neues feverliches, von jenem oben angeführten Belübbe ber Rovigen etwas unterschiedenes und folgendermaffen lautendes Gelübde: "Ich N. N. gelobe Gott bem 2111. machtigen, in Gegenwart feiner Mutter, ber beis ligen

ligen Jungfrau, und des ganzen himmlischen Hofstaats, und Euch, Ehrwürdiger Vater Gesneral der Gesellschaft Jesu, der Ihr an Gottes Statt sitzt, und Euern Nachfolgern (oder, Euch, Ehrwürdiger Vater, der Ihr im Namen des Gesnerals und seiner Nachfolger, an Gottes Statt sitzt) immerwährende Armuth, Keuschheit und Gehorsam, auch Kraft dieses Gehorsams, besondere Sorgsalt für die Unterweisung der Jugend, nach der in ven Apostolischen Briefen und in den Constitutionen vorgeschriebenen Art und Weise. So geschehen u. s. w." In dem Geslüde der weltlichen Coadjutoren bleibt der Punct von der Unterweisung der Jugend weg.

Merkwürdig ist es ben diesem Gelübde der Coadjutoren, daß solche auch in Gegenwart der Nicht, Jesuiten, oder Fremden (in der Sprache des Ordens) abgelegt werden; daß ohngeachtet es ein hochst seperliches Gelübde ist, es dennoch, vermöge des Jesuitischen heimlichen Oorbehalts nur den Gelobenden, nicht aber den General, und die Gesellschaft bindet, die dies seperliche Gelübde annehmen, daß vielmehr, nach der Richtung des Willens der Societät, dieselbe sich nur so lange, als es ihr gut däucht, für ges bunden erachtet und dies feverliche Gelübde in ein ganz einsaches umschaffen, und ganz vers nichten und auscheben kann: daß ferner nach einer

gar nicht theologischen Sprache bier Gott dem Allmachtigen eine Mutter gegeben wird: und daß endlich dies Gelübde, welches blos an jes mand, der an Gottes Stelle da ift, für feverlischer ausgegeben wird, als jenes oben angeführe te, daß an Gott unmittelbar gerichtet murde.

Ben diefer Aufnahme eines Mitgliedes gum ausgebildeten Coadjutor ift aufferdem noch gu bemerten, daß fie niemand eber erhalt, als bis er nichts mehr zu erben bat, als welche Erbe fahigfeit den vorhergebenden Claffen aus febr weisen Absichten von den Conftitutionen ber Ges fellichaft unbenommen bleibt; bag ber nunmehr ausgehildete Coadjutor, vermoge eben diefer Conftitutionen bes Ordens, fein Bermbgen feis nesmege feiner Familie, fondern den Urmen, b. i. dem Orden, zuwenden und dem Generale Die uneingeschrantte Bollmacht überlaffen muffe, uber dies Bermogen nach feiner Willfuhr, und mit der nothigen Rlugheit und Borficht gu bers fugen, damit nicht, wie die Constitutionen ben Diefer Gelegenheit bemerten , Ronige und Furften uber folche Schenfungen aufmertfam werden, und etwa der Gefellichaft Schwurigkeiten machen mbaen.

Die vierte, lette und Sauptklaffe bestehet endlich aus den Professen, die nach einer lan-

gen Drufung, nachbem fie, fo gu fagen, alle Grade berielben burchgegangen, für tuchtig befunden worden, in ber Gefellichaft gut leben und ju fterben. Sie find es, welche die hochften und fenerlichsten Gelübde abgelegt haben, die fie fas big machen, in die verborgenften Gebeimniffe ihres Ordens einzubringen , und benen, nach bem Portugiefifchen Berbannungsedicte der Jefuiten, bie verabscheuungemurdigften Mageregeln, Ders fcworungen und Ronigsmorde einzuleiten anvere trauet murden. Gie allein maren, und find noch jest die hauptglieder bes ben Staaten, und überhaupt der Menschheit, von jeher fo furchtera lich gewesenen Ordens. Ihre abzulegenden Ges lubbe find, tem Meufferlichen nach, ben Ges lubden ber Coadjutoren völlig gleich: Allein ben ihnen fallt der geheime Vorbehalt meg, die Richtung des Willens ift ben bem, ber fie abe legt, und bem , ber fie annimmt, die nemliche, b. i. die Abficht des Gelobenden, und des Genes tale, ber bas Gelubde annimmt, gehet in biefem Ralle dahin, bag bies Gelubbe feberlich febn folle. Das Gelubbe ber Professen unterscheidet fich von dem der Coadjutoren aufferdem auch noch in folgendem Bufate: "leberbles verfpreche ich dem Dabfte besondern Geborfain in allem, mas bie Mifionen betrift, fo wie es in ben ermabnten apostolischen Briefen und Constitutionen ent. halten ift."

Aber auch dieser angelobten blinden Unters würfigkeit der Professen unter die Befehle der Apostolischen, d. i. Pabstlichen Briese (Breven) besonders in Absicht der Missionen, hat der Jessuitssche geheime Vorbehalt und Willenbrichstung dergestalt alle Kraft benommen, daß nicht der Pabst, sondern der General erklären und nach Gutbesinden andern und gebieten kann.



## Viertes Capitel.

Gine Parallele zwischen einigen geheimen Orden, und dem Orden der Jesuiten, nebst einigen Conjecturen.

"Ich kenne, sagt der berühmte Lord Chesters field in seinen Briefen von dem damals noch nicht unterdrückten Orden, keine Regierung in der ganzen Welt, die nach solchen tief angelegten Grundsätzen der Staatsklugheit (und Menschem kenntnis); der Sittlichkeit will ich nicht sagen geführt wird. Die Catholiken schreven alle über diese Gesuschaft, und werden doch alle durch einzelne Mitglieder derselben regiert. Die Jesusten sind nach und nach aus jedem europäischer Lande verwiesen, und zwar mit Schande verwieser worden, haben aber stets Mittel gefunden, wie

ber , und grar im Triumphe, aufgenommen gu werben". - Benn die geiftlichen und fittlichen Grundfate biefer Gefellichaft den Abichen, defs fen fie werth find , verdienen, fo ift mit eben fo vielem Grunde die Beisheit ihrer politischen gu bewundern. - Bwen Dinge tragen vornemlich ju ihrer Große ben. Erftlich der leidende blinde, uneingeschrankte Geborsam gegen ibs ren General und die von ihm ernannten Dbern : und ich glanbe, es giebt feine Gefellschaft in der Belt, in ber fo viele Mitglieder ihren besondern Bortheil dem allgemeinen der Gefellichaft aufopfern. Das Zweite ift die Erziehung der Jugend, die fie gemiffermaffen allein an fich ges gogen haben. Auf diese machen fie die erften Eindrude, Die immer die dauerhafteften find , allezeit darauf gelenkt merben, der Gefellichaft ganftig gu fenn. Sch habe viele von Sefuiten erzogene Catholiden gefannt, die zwar den Orben aus Bernunft und Erfahrung verabicheueten. ihm aber aus Fertigfeit und Borurtheile fets ergeben blieben". Go urtheilte ein großer Staates mann und Menschenkenner; und niemand , ber Belt und Jesuiten fennt, wird biefem Urtheile Chefterfields widersprechen. Ift es also mobl an vermundern, wenn die nach ber Stiftung Diefer Gesellichaft, befonders in diefem Sabre hunderte entstandenen geheimen Orden - pon bem jedem rechtschaffenen Weliburger ehrmurbis

gen Maurerorden ist hier nicht die Rede, sein Ursprung ist weit alter, und seine Form, so viel einem Profanen bekannt ist, hat mit der des Jesuiterordens nichts gemein — wenn sage ich diese geheimen Gesellschaften sich nach dieser fast idealischen Bollkommenheit des Ordens der Jes suiten haben zu bilden gesucht?

Man nennt in diefer Abficht unter andern ben feit 2 Jahren in Bavern, und gmar befons bers auf Betrieb der Jesuiten, fo fehr verfolge ten Orden ber Illuminaten. Ift es ein Ders brechen, ben himmelweit unterschiedenen Absich= ten gleich zweckmäßige Plane mit dem Jefuitiss mus zu entwerfen, und die in der That bors treffiche und bewunderungemurdige Menschens und Weltkenntnis, Die aus allen, auch ben fleins ften Theilen bes Jesuitischen Inftituts bervorleuchtet, zu benuten, um die Glieder einer Ges fellschaft mit fast blinder Unbanglichkeit an ein Inftitut , und dem feurigften Enthuffasmus fur den erhabenften Endzweck, fur Aufflarung, fur Tugend und Rechtschaffenheit und eine mindere Abhanglichkeit von dem Gigenfinne des Gluds und einer willführlichen Macht gu beleben, fo Scheinen die Muminaten ein dem unterdruckten Resuitismus ahnliches Schicksal mit Recht ver-Dient gu haben. Denn wenn man die feit furgem au ihrer Bertheidigung herausgekommenen Schriften mit einiger Aufmerksamkeit l'est, mrhin bes sonders das Schreiben an den Hoffammerrath Utchneider in Munchen, die Schilderung der Eleuminaten; und die Apologie des Barons von Meggenhofen geboren; so findet man allerdings anssollende Beweise, wie sehr diese Gestellschaft die klugen Maasregeln des Jestitismus ben ihrer Einrichtung zu benutzen gesucht hat.

Die Gefellschaft ber Jesniten mar por ihrer Unterdruckung fichtbar in ihren behen Dbern, unfichtbar aber und geheimnisvoll in Anfehung berer, die ben großen von diefer Gesellschaft gu Stand gebrachten, ober boch gewagten Unter: behmungen eigentlich die Sande im Spiel hatten, felbften bem groften Theile ihres eigenen Drbens unbefannt. Diefer bat mobl eben fo menig, als Die Fremden, gewußt, und jemals erfahren, welche von ihrem Orden es eigentlich gewesen, fo die tragischen Scenen mit ter eifernen Dafte? mit den Ronigemordern in Franfreich, der Dulververschmorung in Engelland , ber Bergiftung bes Pabfis Clemens XIV. und die lacherlichen, aber zwedmaßigen garcen mit bem Dater Gafiner u. f. w. aufgeführt haben. In uniern Beiten ift Diese Gesellschaft aber in aller Absicht, besonders in Unfebung ihrer Obern und des Generals gang unfichtbar geworden. Roch ift tiefe Sccierat nad ihrer vermeintlichen Unterbradung in ihrem Dasenn

Dasenn ben vollen Kraften, und zeigt ihren für aufmerkame Beobachter gar sichtbaren Ginfluß ben vielen Gelegenheiten. Aber die hohen Obern sind völlig unsichtbar und leiten alles mit ihren unsichtbaren Handen, so, daß diejenigen vom Orden, denen etwas erlaubt, oder befohlen worden, öfters selbst nicht wissen, warum ihnen dieser Befehl, diese Erlaubnis gegeben worden, indem der eigentliche Plan nur einem kleinen Theile der Professen bekannt wird, wie dies Herr Nicolai im sechsten Bande seiner vortreslischen Reisebeschreibung S. 728. u. f. sehr übers zeugend dargethan hat.

Betrachtet man die Gocietat in diefem ihrem jegigen Buftande und erinnert fich baben an ben por Aufhebung des Jefuiterordens durchgehends fur gang erloschen geachteten, feit der Unterdrus dung beffelben aber, und gmar unter der Daffe (eines besondern 3meige) der Maurerey wieder aufgelebten geheimen Orden ber Rofenfreuger: fo ift es in der That einigen unfrer ehrmurdig= ften, fur die Aufklarung und die immer mehr und mehr gu bermehrende Cultur und Gluckfelig= feit ber fo lange unter dem Jode des Aberglau. bens und der Dummheit gehaltenen Menfcheit beforgten Schriftstellern nicht zu verdenten, wenn fie diefen gleichsam aus der Alfche wieder aufles beuden Phonix far ein Geschopfe bes, nur dem Unschein

Unichein nach, erloschenen Jesuitismus halten, auf die geheimen Machinationen biefes auf übers naturliche Renntniffe und Runfte, auf aufferors bentlichen Gifer fur die Ghre Gottes und Befor. berung des Chriftenthums pochenden Rofenfreu. gerordens aufmertfam find, und dem nachdenfene den Protestanten Thatsachen vorlegen, welche biefe neuen Rofenfreuger ale geschäftige Bert. zeuge barftellen , die von der unfichtbaren Saud ber Jesuiten getäuscht und geleitet, die Proteftanten unter bem Scheine der Tolerang, ober gar einer glucklichen ihnen ruhmlichen Bereinis gung mit ber catholifchen Rirche, nach und nach unvermerft in den Schoos der fo fehr gepriegnen nur allein selig machenden Rirche, - ben unterdrackten Orden und Stifter einer folden fur ben Ratholicismus und ben Pabft fo ruhmlichen und vortheilhaften, als unerwarteten Revolution den Befig feines vorigen Unfebens, feiner gehabten Befigungen und Rechte, vielleicht ohne es meiftens felbft gu miffen ober nur gu ahnden, gurudtauführen fuchen.

Bekanntermassen ist der Name der eigentlichen Rosenkreuzer vor dem zehnten Jahre des vorigen Jahrhunderts nicht bekannt gewesen. Erst nach diesem Jahre erschienen ihre Confessio fraternitatis Rosex Crucis, und die Fama Fraternitatis seu Detectionis fraternitatis laudabilis ordinis

Rofege Crucis, die ale die fembolifden Bucher Diefer geheimen Theofophifden Gefellschaft, ohne Mamen und Druckort, bem Publifum mirgetheilt wurden. Unter anbern wird barinnen ber Welt bekannt gemacht, bag biefer Orden von einem gewiffen bereits 1288 gebehrnen Christian Ros fenfreuger gestiftet worden, ber ben gangen Drient durchwandert, und alle Beisheit der damaligen Egyptier und Chaloaer erlernet habe, bag diefer große Abentheurer einer unmittelbaren gotilichen Offenbarung und Erleuchtung - auf welche alle Theosophen eben so gut, ale die Quafer Unfpruch machen, fen gewärtiget, und bierdurch in den Befit tes Steins ter Weifen und der Effens der Unfterblichkeit gefett work ben ; welche große Borguge und Geheimniffe in den vertrauteften Brudern des von ihm geftifte: ten Ordens mitgetheilt und als eine beilige Ben= lage ben jedesmaligen Borfiehern bes Drbens aus vertrauet babe. Aufferbem mard in benten Schriften ber Belt ber große Plan ber Rofens Freuger angefundigt, ber nichts geringeres gur Abficht batte, als eine allgemeine Berbefferung und Wiederherftellung der Religion und der Wifs fenschaften, und zwar in ber Protestantischen Rirche, als in welcher Diefer angebliche Orden ber damaligen Rofenkreuger gleichsam einbeimisch gewesen.

Diefer altere Orden der Kosenkreuzer, ben Die einfichtsvolleften Cdriftfteller des jegigen und porigen Sahrhunderte fur weiter nichte, aleents weder fur eine vom bamale berühmten Wurtens beraischen Theologen, Daientin Undreag ber rubrente Erdichtung, oder einen ichlauen Runfte ariff einiger Gelehrten bielten unter ber Daffe einer vertraulichen, engeverbundenen geheimen Gefellichaft, verichiedene Gebeinniffe ber Datur und ber Runft ihren in Diefe Gefellschaft aufges nommenen Befigern abzuloden, ichien vollig ers Tofchen gu fenn, als er von einigen Decennien ploblich und zwar unter ber Geftalt einer vollig nach dem ins Webeim fortdaurenben Orden der Epiefuiten gemodelten Gefellichaft in Dentichland wieder auftratt, und fatt bag ehedem alle Glieder unbekannt blieben, fich jest hanptfachlich nur von unfichtbaren und unbekannten Obern regieren lies. Aufferdem unterscheiden fich diefe neuern Rofenfrenger von ben entweder nur erdich. tet, ader wirklich gewesenen altern, daß biefe, wie icon erinnert worden, unter ben Proteftans ten eigentlich einheimisch waren, (1) jene aber aus

(1) Die drep von jedermann unter dem Namen der Rofenfreuger befannten Brock; Reller; und I.g. rin R. g. sind Catholifen, ersterer ein Farw in Pension stehender Convertit, der wegen seinen angeblichen ehemaligen Reisen in Egypten und

aus Protestanten und Catholiken gemischt find, und wahrscheinlich von lettern regiert wers den.

Ein anderer auffallender Unterschied zwischen beiden zeigt fich auch darinnen, daß, nach dem eignen Bekenntniffe eines in dem Orben ber neuern Rofenfreuger eingeweiheten und zu bobern Graden bereits gestiegenen Bruders, der, wie unten dem Lefer mitzutheilenden aus feinem Schreiben erhellet, als ein mit den Wiffenschafs ten und der Rechtschaffenheit bekannter einsichte. voller Mann fcbreibt, ben diefem neuen Orben feine Fortschritte ju neuen, ber profanen Welt unbekannten Renntniffen gu hoffen find; ba man bingegen unter den angeblichen altern einen von feinen Zeitgenoffen verkannten und verfolaten. von ber billiger und einfichtevoller benfenden Mach.

und bem Orient auf ahnliche Vorzüge und Renntnisse mit jenem Christian Rosenkreuzer Unsprüche macht, und baher auch als der Patriarch der Gesellschaft angesehen wird. Daß aber die ältern Rosenkreuzer eigentlich Protestanten gewesen, erheltet auch baraus, daß man die Vereinigung der Reformirten und Lutherischen Kirche für den geheimen Zwed derselben gehalten, und Cartesius ben seinem Ausenthalte in Deutschland, ohngeachtet aller angewandten Mühe, zu ihren Geheimnissen nicht ist zugelassen worden. Nachwelt aber wegen seiner theologischen, phis losophischen und medizinischen Kenntnisse hochges schätzten Dippel, den verkappten tief denkenden Johann (1) Rudolph Anepigraphus und mehsere

(1) Don Diefem Rofenfrenzerifden Philosophen bat man eine Reife au ben 3bomenianern, einer Battung auf einer andern Beltfugel mohnenber vernunftigen Befen, beren Philosophie uns bie fer beutiche Mlimm auf eine fur jeden auch noch fo einfichtevollen Philosophen unterrichtente Art erzablt. Unter ben Berfen ber neuern Rofenfreuger ift feine, bas einiges Auffeben gemacht hatte. befannt, ale bas beruchtigte von Claudius ins Deutsche uberfette Buch; Grrthumer Bahrheit und beffen befannter Pendant; meldes erftere entweder bagren Unfinn, ober allego. rifde Schalfheit bes Jefuitismus enthalt, mie foldes bereits vor dem evangelifden Berfaffer des Gendichreibens uber die Rofenfreuger und Profeintenmacheren ein febr einfichtsvoller, mit ben meiften Graben ber neuern Rofenfreuzeren befannter, nachber in eine andere Befeufchaft getretener fehr murbiger Catholif burch eine fait vollig gleiche Deutung ber Chiffern feinen vertrautern Freunden gezeigt, und unter andern auch die in jenem Buche über Irrthumer und Bahrheit angegebene Bahl ber Ratur, nemlich 13, in den 13 Sonnenftrahlen auf ber Bruft, und brengehn Sternen bes Rleids ber Rigur aus ber Imago primi feculi Societatis Jefu bemertt bat. Proben von ben febr eingefdrantrere mit den grundlichsten Wiffenschaften bekannt gewesene Manner antrift, beren Schriften uns verwerfliche Zeugniffe von den nicht gemeinen und grundlichen Ginsichten ihrer Verfaffer in das Gebiete der tieffinnigften Wiffenschaften ablegen.

So wenig alfo bie neuern Rofenkrenger ben angeblichen altern abnlich zu fenn fcheinen; fo groß ift hingegen die Alchulichkeit zwischen ihnen und ben Erjefuiten. Gin blinder Gehor= fam, eine bespotische Untermarfigfeit berricht in beiben Orben. In beiden find die Brus ber ber untern Grade und die Glieder der uns tern Claffen bloffe QBerkzenge in der Sand der unsichtbaren Obern, um die geheimnifvollen Absichten der legtern gu befordern: in beiden ift nicht Aufklarung, Wachsthum der Wiffenschafe ten und Erhöhung ber menfchlichen Ratur Die Abficht; fondern eine am Ende getaufchte und fehls geschlagene hofnung ju jenem brenfachen Biele zu gelaugen, bas große Mittel, beffen fich Weide theide

ten Kenntniffen der heutigen Rofenkreuzer geben die in den The oretischen Brudern mitgescheilten Grade, welche in vieler Absicht für die Bedürfniffe unfere Zeitalters sehr zwecknüßige Schrift des aufgeklärten G. v. L. in M. in einer unferer besten gelehrten Zeitungen auf eine unverdiente, nur wenigen begreifliche Art, ift mishandelt worden.

beibe bebienen, leichtglaubige Gemuther an fich gu loden, fie in den Reffeln der Sclaveren guerhals ten, und gulegt Dumbeit und Aberglauben gu (1) verbreiten, und dadurch das herabgemurdigte Menidengeschlecht der fürchterlichen Driefterges walt wieder zu unterwerfen. Daber die ohne Woransfegung folder abulichen Jefuitifche Rofens Preugerischer 3mede und Berbindungen nicht ers flarbare Erscheinungen in der Protestantischen Rirde. Daber die von Protestantischen Geiftlis den gegen die Catholifen bis gur bochften politis fchen Untlugheit getriebene und bon biefem feis nesmegs ermiederte (2) Tolerang. Daber bie Pertheidigung der katholischen Messe, von eis nem Protestantischen Theologen und Propingials Director der deutschen Gesellschaft gur Befordes rung reiner & bre, dem beruchtigten Murnberge schen Prediger Dreykorn, (3) der fich nicht ges C 5 (d)eus

(1) Bohin befonders das Buch aber Irrthum und Bahrheit, nebft feinem Pendant leitet.

(2) Man fehe in der beliebten Berliner Monaha ichrift Mars 1786. das Gegenbild der Lutherifden Befälligfeit in Einraumung der Rirden.

(3) Der Litel, diefes im vorigen Jahre erschienenem feltsamen Buchs ift: "die Romische catholische Messe, Lateinisch und Deutsch, nach dem Evangelischen Sinn der erften driftlichen Arche unparehepisch erläutert ". Dies anfangs einem Eathoe

scheuet hat, die katholische Lehre vom Megopfer, und die damit zusammenhängenden Lehrmeinungen, von der Anrufung der Heiligen, der Berehrung der Reliquien, die Zurechnung des Berdienstes der Heiligen, und die Anbetung der Hoftie, dem gesunden Menschenverstande und dem Geiste des Protestantismus zum Hohnemit aller sophistischen Kunst zu vertheidigen.

Daher endlich die so zweckmäßigen erhabenen Worstellungen wer der übernatürlichen und götts lichen Kraft der katholischen Priesterweihe, da man der Kirchengeschichte und dem darauf ges gründeten Protestantischen Kirchenrechte, der gessunden Berninst und der Geschichte des Altersthums zuwider, selbst sonst sehr vernünstige Prostestanten behaupten hört, daß von jeher ausservedentliche Kräfte und Bundergaben schon ben der Einweihung der alten Egyptischen Priester, und der Hierophanten in den Eleusinischen Geheimnisssen mitgetheilt, und in der Folge vom göttlichen Stife

Sheholiten jugeschriebene Buch ward als ein Beweis der zunehmenden Aufflärung in der catholischen Rirche von verschiedenen Protestantischen Recensenten gelobt. Dies reizte den unvorsichtigen Berfasser, sich zu nennen, und man erstaunte, in dem Geistlichen einer so angesehrnen Evangel ischen Reichsstadt den unverschämtesten Vertheidiger ber Hauptstügen des Pabstehund zu sehen.

Stifter unferer Religion mit neuen noch großern Baben vermehrt den Aposteln übergeben, und von diefen burch die fatbolifde Driefterweibe auf alle damit versebenen Driefter und Clericos ges beimer Orden fortgepflangt worden fenen. Iftes ben diefen durch Jesuitische Runftgriffe unter ber Mafte von Rosenfreugerischen Ordensgebeimniffen vorbereiteten und in Gang gebrachten Bore ftellungen, gu verwundern, wenn der ohnehin , XXV furs Qunderbare gestimmte, und aberhaupt burch große Erwartungen geblendete Berftand gegen ben durch feine fo glanzende mundervolle Sofnuns gen aufgestußten , sondern auf edle Simpligitat und reine Gotteserkenntniß gegrundeten Dros testantismus gleichgultig wird; wenn felbft durch folche Blendwerke getäuschte Lehrer, ober aar ers babene Lajen der Protestantischen Rirche fich burch diefe Sofnungen in den Schoos der fatholis fchen Rirche auf bem verblendenden Bege ber Rofenfrenzeren locken laffen, der arglofe Mfars rer B. . . in &. ohne es fast felbft ju wiffen, ein Catholit und der Berfaffer des St. Micaife im Lutherischen Prieftergewande bennoch ein Apostel des Pabstthums, und ein Jefuit vom vierten Gelubde wird, und mit der Tonfur auf bem unbeiligen Saupte Lehren prediget, die er im Bergen verdammt und in feinem Micaife gu verbrangen sucht, wie dies im Sebruar 1786. in ber Berliner Monatidrift aufs bundigfte bewiesen mird.

Doch wir febren gur angefangenen Das rallele zwischen Mofenfreuger und Jesuiten zus rud. Ben dem Plane des Jefnitismus maren es nicht Menschen, nicht etwa der beilige Ignag und fein getreuer Laines, fondern Jefus und die Mutter Gottes felbft, welche diesem Orden feine weisen Gejete gaben. Und fo find es nicht die blofen boben unfichtbaren Dbern des Ordens ben den Rosenkreugern, melde die Dre dendregeln entwerfen, fondern die mit den Geraphim und bochften Intelligenzien gang vereinigten und vom himmel erleuchteten bogen Dbern, melche unfichtbar den Orden regieren, fich aber endlich offenbaren und alle Aftergejellichaften gum Sches mel ihrer Guge legen werden. Go wie nach ber Berficherung ber Jefuiten, ber beilige Ignag mehr Munder, als Mofes, und eben fo viel als die Upos ftel gethan hat; fo haben nach den Grundfagen der Rofenkreuzer, ihre hohen Dbern, und Maai eben fo viel wunderthatige Rraft und Gemalt, als Mofes, Liaron, Bermes u. a. m.

Bey dem Institute der Jesuiten ward keine beständige Form beobachtet, sondern alles nach Zeit und Umständen abgeändert und eingerichtet. Sben so wird ben den Rosenkreuzern die Ordenes verfassung alle zehen Jahre, auch wenn es die Umstände zu erfordern scheinen, öfters abgeändert. Ben den Rosenkreuzern nimmt man, so wie ben

ben Jesuiten ; aus allen Religionen und Stans ben Glieder auf, deren untern Rlaffen, ober Gras be fich jo wie wir oben von ben Jefuiten gemels bet haben, an ben Orden binden, ohne daß dies fer fich dadurch gebunden glanbt. Daß die ben bem Jefuiten üblichen Bergeneentbedungen an die Dbern vermittelfe der Beichte, auch in ihrer Urt. fo wie Die geheimen Auffeber und Spionen ben jedem Cirful der Rofenfreuger, üblich fenen, ift eine Gas the, welche von den Profanen aus verschiedenen Grunden vermuthet und von gemefenen Mitglies dern verfichert wird. Ueberhaupt berricht in bens ben Orden eine gewiffe Sclaveren bes Beifted, eine bis zur aberglaubifchen Gewiffenhaftigfeit ges triebene fchuchterne Untermurfigfeit, welche ohne 3meifel bie Rolge jener im Dovigiat und den erftern Graden geforderten und geleifteten Offenbergios feit und bas Resultat der hoben Jesutisch : Ros fenfreugerifchen Beisheit ift, die ihre Glieder auf Die ftartfte Art bindet, ohne daß Gefellichaft und Orden felbft gebunden, und auf irgend eine Alrt fompromittirt werden konnen.

Bas soll man endlich von senen beiden ebens falls geheimen Gesellschaften sagen, die sich seit der Unterdrückung des Jesuiterordens mit der angeblichen Bereinigung der Catholicken und Prostestanten beschäftigen, mas kann man von dies sen ihrem Borhaben überhaupt und dem deskalls

gewöhlten Plane und ihren gelieferten Proben urtheilen? Befanntermaffen batte ichon der gros Be Leibnin, in Gesellschaft bes Abis Molanus zu Loffum und des Bischofs von Meustadt in, Ungarn einen solchen Unionsplan entworfen. Es ift aber auch befannt, bag ber fonft in aller Abficht fo groffe Philosoph ben diefer Gelegenheit feine Schwache verrathen, fich wenigstens mehr wie einen feinen gefälligen Welt und Sofmann, als wie einen fandhaften Philosophen und einfichtes vollen Theologen betragen bat. Gben fo befannt ift es, daß Leibnig den ausschweifenden, nur einem Abs te St. Dierre, nicht aber einem Gefchichtefundigen und faltblutigen Philosophen anftandigen, fcon in feinem Berte de lure Suprematus geauffers ten Gedanken hatte, bag die Unterwerfung ber Europaischen Staaten unter zwey allgemeine Oberhaupter, nemlich ein Geistliches und ein Weltliches, ihnen die größte burgerliche Gludfes ligfeit zufichern murde. Ferner iftes ausgemacht, daß auch ben diesem erften gewiffermaffen feierlis chen Unionsversuche aller Bortheil fur den Cas tholicismus gefucht, den Protestanten aber fola oblequii gloria aberlaffen murde: daß der fais ferliche Sof, der damale mit dem Braunschweis gifchen Saufe wegen der zu erhaltenden Churwurs de in Unterhandlungen und Berbindung ftund, und schon vorher den Bergog Johann Friedrich aus diesem Sanfe burch Sulfe der Jesuiten gur fathe.

katholischen Religion gebracht hatte, bies ganze bobe Fürstenhaus, bas damals so groffe Aussiche ten hatte, für die katholische Religion gewinnen wollte.

Es ift endlich gewiß, daß die damalige aufs geflarte und vortrefliche Churfurftin von Sannos per. Sophie, in ihrem Ochreiben an ihrei uns gludliche gur fatholischen Religion übergetretene und Alebtiffin von Maubuiffon gewordene Schwes fter Blifabeth Sollandine richtiger, als ihr phis Tofophischer Liebling Leibnig gedacht hat, wenn fie fdreibt : " Gie fagen, es maren ben Ihnen (nemlich in Granfreich, deffen Geiftlichkeit ber Paiferliche Sof und die ungluckliche Aebtifin gum Bortheile Diefer Union ju gewinnen fuchte,) vies le ber Bereinigung entgegen. Das ift gerade auch ber Kall ben Uns. Sich fürchte daber, daß wenn man über die Punkte, die unfer Abt Molas nus mit einigen Lutherischen Rirchen verabredet hat, wird eine fenn; es andere geben merde, die ihnen entgegen fenn werden: und fo murde es denn nichts anders als eine neue Religion feyn. 22

Diefer weit aussehendellnionsplan mar benn boch bas Werk einiger ber groften Manner ihres Zeitals ters, eines Leibnig, eines Molanus, eines aufgeklar-

ten Bifchoffe, und in Frankreich eines Boffuet und Deliffon; und scheiterte bem ohngeachtet, ob er gleich noch aufferdem unter den Auspigien des kaiserlichen Sofs bearbeitet wurde. Die Urs fache ift leicht zu errathen. Es ift bie mefentliche Unmöglichkeit, daß eine Rirche, deren Gruntlage bie Unfehlbarkeit und also die Intolerang ges gen alle andere Religionen ift, be en Grundberfaffung eine fur Die Rechte ber Bernunft und Menschheit hochft gefährliche Sierarchie ift, und beren Grundarsetze das Concilium pon Trient enthalt, daß, fage ich, diefe, ihrer Cinbildung nach. allein feligmachende Rirche zu einer ber Bernunft und Schrift angemegenen Religionsvereinigung jemale im Ernfre die Sante bieten follte. re Absicht, Die fie unter Diefer Maffe ber Union verbirgt, tann feine andere, ale bie Unterbrudung bes ber Bierarchie und vernunfemibrigen Menschensahungen so schablichen I rotestantis mus fenn : und fie mar es wurklich damals, als Der fonft in aller Abficht fo aufgeklarte, fo ach. tungsmurdige deutsche Philosoph den, ber durch Weltweisheit und Wiffenschaften aufgeflarien Meligion, fo ummurbigen Cinfall batte, feine Brus bet, die Protestanten , wieder in ben Echoos ber allgemeinen Rirche unter dem hirtenstabe des Pabftes, gurudt gu führen.

Und wer find denn unfere heutiger Unis

folden für die Menschheit so wichtigen Unternehs mungen so sehr verdächtigen Schatten einer anos nymischen Dunkelheit zu verbergen? Kan sich die angeblich von der Schweiß aus, besonders aus dem Bisthum Basel her in Deutschland ihrem Borgeben nach, zur Beförderung reiner Lehre würkende Gesellschaft wohl vom Berdachte der Beförderung des Catholicismus reinigen, wie per Wenn man sich erinnert, daß ein Oberhäupt dies ser Gesellschaft oder ihr Provinzialdirector der Evangelische Prediger Dreykorn zu Nürnberg die vorzüglichsten Grund und Unterscheidungss lehren des noch gar nicht gereinigten Satholiciss mus öffentlich zu vertheidigen sich erfühnt hat?

Weniger verdächtig solte man, dem ersten Anscheine nach, die bekannte deutsche Religions: vereinigungsgesellschaft halten, die der Welt ih: re große Entwürfe durch ihren Agenten Masius in Leipzig von Zeit zu Zeit vorzulegen, und dem deutschen Publikum von ihren bisherigen Arbeiten in dem (1) Buche der Vereinigung Rechen:

Leb.

<sup>(1)</sup> Der vollfändige Titul diefer munderbaren Erfcheinung ift: ,, das Buch der Bereinigung,
oder Unweifung zur Glückfeligkeit für
alle Menschen. Auf eigne Veranstaltung
und Mitarbeit zum Druck befordert von Gottlieb

schaft abzulegen fur gut befunden hat. Dies Wert, es mag nun aus der Masiusischen Feder allein geflossen, oder das Product mehrerer Mits arbeis

Lebrecht Mafius, ber Weltwelkfeit Doctor, 602 Seiten in 8. Leipzig im Masiuffichen Bertage 1785. "

Billig hatten die Berfaffer biefes Buches boch erflich etnige vorläufige Fragen unterfuchen und beantworten follen, ale a. B. ob benn Die von ib= nen unternommene Religionevereinigung in Ruck. fict auf die Dogmen, die firchliche und politische Berfaffung beider Parthepen moglich - und, menn fie moglich , ob bende Parthenen durch fie großere Bortheile, als durch immermachfende Aufflarung und gegegenseitige Dulbung erhalten murden? ob ferner biefe ertraumte Vereinigung, moterne fie female realifirt werden fullte, nach ber Ratur Der Cade von Beftand, und überhaupt, ob, auffer in mathematischen und einigen philosophischen Bahrheiten, im Denfen ber Menfchen, befonders über Begenftande ber Religion, eine mabre Bleichformigfeit jemale in diefer fublunarifden Belt ftatt finden fonne und werde? Statt beffen mird gleich aur Saubtfache gefdritten, und bas Goffem ber Apoftolifden Chriften in vier Buchern abgebandelt, beren erftes fur Lebre und Erbaus ung; bas andere fur den Staat und das burgerliche Leben; das dritte fur die Eleine, re Augend, und bas vierte fur bie großere Jugend bestimmt ift. Dag aber ben ber Musführung biefes groffen Unionsplans faltbiutige, durch Erfahrung und Menfchenfennt. nis

arbeiter und Mitglieder diefer Unionegefellschaft fenn, bleibt freil ch das Wert eines, oder mehres ter feichten und ichmarmerifchen Ropfe, und gebort porguglich mit in bas Bergeichuf berjenigen Schriften, Die gur Demuthigung unfere fo aufa geflart und philosophisch fenn wollenden Sahrs hunderte find geschrieben morben. Doch fucht fich dies Buch, wenn man es nicht febr genan prus fet, fo viel moglich an den Qutherifchen Lebrbes arif anguidmiegen. Betracht man aber bie barinnen aufgestellten Lebrfate ber fogenannten Apostoliichen Kirche; und die zwischen ben Dogmen der Romifchen Kirche, der Lutheraner und Reformirten gezogene Parallele, fo findet man, daß das fogenannte Apostolische Glattbenebekenntniß fo unbestimmtift, daß alle die vers 82 fchies

nis unterstützte Ueberlegung und mahrer Prüfungsgeift, sondern apokalppsische Schwarmerey' fich geschäftig be viesen, sieherman bald in den glach anfangs vorsommenden Träumen, vom herannahensben Ende des legten Weltjahrs, von dem Teier, das man son erlebt, und das man eine Zeitlang zu Jerusalem, und hernach zu Rom wieder gessehen; von einem andern Thiere, das noch fommen und zwen Hörner haben werde; von einem andern Thier, das siehen Ansbelleplache ausschlagen werde: von 10 Fürsten, welsche die Hure hassen, sie entbissen und ihr Fleisch essen werden, und dergleichen zegrze mentis somenia mehr.

fcbiedenen Religionspartbenen, wenn fie folches auch unterschrieben, bennoch nach, wie vor, gleich weit von einander entfernt bleiben murden, und baß in Absicht bes andern der Berfaffer die cie gentlichen Lehren jeder Parthen nicht einmal als le recht gefannt bat. Unfferdem zeigt fich, ohngeach. tet aller Meufferungen wider die Romische Rirche, bennoch ein gemiffer Bang zu einigen Lieblingebogmen derfelben, indem behauptet wird, daß die Queheraner die Ohrenbeichte für einen loblis chen Kirchengebrauch hielten und die Mothwens Diafeit derfelben, wie die Romifche Rirche vertheis digten; ferner, daß nach dem Lehrbegrif der Que theraner im h. Abendmal der Leib mit dem Brod, und das Blut mit dem Wein gemischt genoffen werde; und, S. 159, daß meder Bernunft noch Schrift eine von den dren Erklarungsarten des Abendmals beweisen oder verwerfen tonne; wors, aus denn naturlich folgt, baf auch die Lehre von der Transsubstantiation weder vernunft: noch fdriftmidrig fenn muffe.

Der Ugent dieses merkwürdigen Religiones vereins selbst ift der gelehrten Welt nicht so bestannt, als er solches sowol wegen seiner aussschweifenden Unverschämtheit, als auch wegen des von diesem blos scheinbaren Schwärmer in der Protestantischen Kirche bereits gestisteten, und in der Folge noch mehr zu befürchtenden Uns

theile gu fenn verdient. Diefer angebliche, von unbekannten Obern befoldete Religionsvereinis ger ift der Cohn eines unweit Leipzig noch les benden Predigers, Namens Meefe, unter beffen ungerathenen Rindern fich, rach des unglucklis chen Daters eignen Aussage, diefer groffe Frie, densstifter von jeher vorzuglich ausgezeichnet Die ihm nach feinem überftandenen , Eras men vom Oberconfiftorium gu Dresden gegebene Erklarung, daß er fich feine Sofnung ju einer-Berforgung durch eine offentliche Lehrstelle jemals machen durfe, gab ihm Gelegenheit, bas Bert. zeug und Sprachrohr der im verborgenen mirten: ben Jesuiten zu werden. In diefer Absicht vertauschte er seinen bisberigen Ramen mit bem mehr bekannten eines ehemals in Coppenhagen in Unfeben gestandenen Theologen, nennte fich Mas fius, und mahlte Leipzig jum Wohnplage, mo, wie bekannt, eine Miffion der (1) Jefuiten ift, 83

(1) Eben diese auf der Leipzig er Mission befindlichen Jesuiten waren es, die durch ihre Ranfe die verfolgten, und aus Baiern verwiesenen
zween würdigen Baierische Weltpriester, Milbiller und Schmid, die jest als Lehrer in
Passausten, aus Leipzigzu vertreiben wußten.
Nus ihrer Feder floß die gistige Schmähung gegen
diese beyde Unglückliche sowol, als gegen die in
spo vieler Absicht verehrungswürdige Stadt Leipz
zig, welche Babo ins 89ste Stud der Munch-

die fich feit dem Tode Clemens XIV. Exjes fuiten nennen zu laffen fur gut befunden haben, und in melder Gradt er einen großern Birkunges freie gu erhalten hoffen fonnte. Dier begab er fich unter ben Schut ber Alfabemie, als man ibn ben Gelegenheit feiner Berbeurathung mit eis nes dortigen Inftrumentenmachers Tochter, von Seiten ber Ctabt nicht mehr dulden wollte, marf fich jum Correspondenten der Gelehrten und Algenten bey der icon verschiedene Sahre vorher mit vielem Geraufche angefundigten Religionsvers einigung auf, ward wenigstens dem Mamen nach, felbft Schriftsteller in diefem Kache, und rabmt fich gegenwartig, baß er bereits 20000 Derfonen gur Unnehmung feines Religionevers eins gewonnen habe.

Wir haben bereits gemelbet, baß bas von dies fem neuen Apostel des Catholicismus herausges gebene Buch der Vereinigung merkliche Spuren seiner Borliebe für die Romische Kirche an sich trage. Diese Spuren zeigen sich noch deutlicher, da Massus in einer von ihm besorgten Quartalsschrift unter dem Titel der Gemeindebote, in der er von allerlen kirchlichen Gegenständen, sein, oder

per Zeitung einrückte. Milbiller und Schmid maren aufgeklarte Baiern, aber keine Illuminaten. Go fehr suchen die Jefuisten feben Grad von Aufklärung zu unterdrücken.

oder vielmehr feiner unbekannten Committens ten unmaaggebliches Bedenten fagt, im 2ten Jahrgang I. Q. fich erflart , baf bie (2) Cas tholifen febr geneigt fenen, feine angebliche Bers einigung zu befordern, und in diefer Abficht fogar Geld zusammen zu ichießen, um einige taufend Exemplarien feiner Vereinigungebucher uns entgeldlich austheilen zu laffen." Und wer find benn biefe Catholiten, biefe fo begierige Bes forderer ber Religionevereinigung? Sind und bleis ben fie nicht immerfort die eifrigen Bertheidiger, der in ihrer Religion fo mefentlichen Gate voller Unmaßung: daß fie die allein feligmachende Rirche feven, daß ihre Dogmen , alle, ohne die mindefte Ausnahme, mahr, fo wie die entgegens gesetten irrig und Fenerisch feven. Rann alfo biefer in einem fo gutherzigen Tone angekunbigte Religionsverein mohl etwas anders, als eine Wies dervereinigung der abgefallenen Rener mit der allein feeligmachenden Rirche fevn? welche Masius und bessen unsichtbaren Consorten une ter den tauschenden Ramen der Apostolischen gu verfteden fuchen - einen Ramen, auf ben bon jeher die Catholische Rirche megen ber eins 84 gebil-

(1) Man weis von fehr sichrer hand, daß der gelehrte hobenlohische Rath Hr. H. v. g. ber anfangs Prediger gewesen, und darauf zur eatholis schen Rirche übergegangen, eine nicht unbeträchtlis de Rolle bep diesem Unionswerfe bat.

gebildeten hohen von den Aposteln unmittelbar abgeleiteten Burde ihres Bischofs : und Driefter. thums Unfpruch gemacht bat, und auf melden bem Schein nach andere, in der That aber die nemlich n unbefannten Obern ber beutigen Rofenkreuger, nach der im August 1785. ber Berliner Monatschrift gegebenen Rachricht, Uns fpruch machen, wenn diefe geheime Gefellichaft fich rubmt, bag ihre beiligen Obern (die Jefuis ten) ichon ben den erften Spaltungen der auffern Rirche Chrifti, (b. i. gleich nach der Reformation) die reinen Apostolischen Gate beibes halten batten, und in folche die Chriften aus allen Spaltungen zu vereinigen mußten, .. Gind es nicht ferner, allen Umftanden nach, die Dros teftanten, welche Mafius, ober vielmehr befs fen unsichtbare Committenten in der Ankundi. gung des nunmehr erfcbienenen und oben be= Schriebenen Religionsvereinigungsbuches meis nen, wenn daselbst behauptet wird, adaß über dem einen Theil der getrennten Christen Gefahr rube, und demfelben alfo ein Biel gu ftes Men sev, davon er nicht weichen durfe?" Ift biefe augekundigte Gefahr nicht ber frepe durch Wissenschaften und Renntnisse aller Urt unterstügte Sorfdunges und Prufungegeist Des Protestantismus? Und ift jenes uns mit fo vieler gubortommenden Gute und Bruderliebe ans gebotenes Mittel gegen Diefe Gefahr, jenes Die:

fem

fem forschenden Beifte einer aufgeklarten Bernunft au ftedendes Biel mohl etwas anders, als die Gefans gennehmung unfrer Bernunft und unfere burch achte Schriftforschung aufgetlarten Glaubens un= ter das Joch der Tradition und der Ausspruche einer unfehlbar sevn wollenden Rirche? Und marum tretten dann diese erhabenen, bisber unfichtbar gewesenen Menschenfreunde nicht endlich einmal of= fentlich auf, wenn ihre Absichten fo lauter, wenn ihr ganger Bereinigungsplan bon aller Borliebe fur eine oder die andere Parthen fo fren ift? Barum haben fie vom Mafius, wie diefer in feiner Bitte schrift an ben Dreußischen Monarchen ausbrudlich fagt, einen forperlichen Gid genommen, daß er ihre Ramen niemand, auch keinem Dos tentaten entdecken wolle? Der unverschamte Mgent diefer unfichtbaren, im Sinftern wirkenben Religionsbereiniger und Stifter einer neuen fos genannten apostolischen Rirche verrath ihre ber protestantischen Religion febr gefährliche und fehr weit gehende politischen Abfichten in folgena ben Borten jener, seiner an Ihro preußische Majestat übergebenen, Bittschrift nur allaudeuts lich felbft. "Diefe unbekannte Gefellschaft, fagt er, habe ein Religionsbuch unter bem Titel: Uns weifung gur Gludfeigkeit verfertigt, welches nachftens herauskommen folle, und fo beschaffen fen, daß fein vernünftiger Menfch etwas das gegen einwenden tonne (welche bummdreufte 8 5 Prabs

Prableren, am wenigsten ben irgend einem Relis gionsspftem , nicht einmal ben einem andern noch fo mebl geordnetem Spfteme menfchlicher Rennts niffe, Buclide Clemente vielleicht ansgenommen, fatt finden fann.) Wenn dies Buch beraus fenn werbe , fabrt Masius fort , fo follten alle Secten aufhoren, alle Religionsparthepen follte eine der andern ihre Rirchen und Vafa faera mittheilen. Allenthalben follte die Religion nach diefem Bers einigungebuche gelehrt werden, und diejenigen Prediger, welche nicht darnach lebren wollten, follten abgesent merben." Blift nicht ber Cas tholicismus mit feiner angemaßten Infallibilis tat und seiner verfolgenden Serrschsucht über ben denkenden und prufenden Geift aus diefer Ankundigung der apostolischen Rirche überall bervor ? Es mar alfo ber Beisheit bes geiftlichen Departements, an welches der große Ronig Diese unfinnige Bittschrift hinwies, bochft anges meffen, bies unverschamte Befuch, einem gangen Konigreiche ein fo widerfinniges symbolisches Buch aufzudringen, mit gerechtem Unwillen abs zuweisen, und diefer fogenannten apostolischen Gemeinde won unbefannten Leuten, deren Das men und Absichten man nicht fannte, feiness wege ben Gingang in ein gand gu verftatten, mo fie die darinnen berrichende meife Religiones bulbung gleich ben ihrem erften Gintritt gu gerni bren brobeten.

Bene in bem Gemeindeboten gethane Meufs ferung von ber Ber itwilligkeit ber Catholiken gur Bereinigung und der von ihrer Seite gu hoffenden Geldunterftutzung, um einige Taufende von Exemplarien der Bereinigungsbucher in Deutschland verbreiten zu konnen, ift, wenn man fie mit folgender Thatfache vergleicht, ein neuer Beweis, bag die unsichtbaren Obern und Committenten des Maftus eigentlich Catholifen find, und an der Ausbreitung des Catholicismus, fo wie an der Unterdruckung des Dros testantismus arbeiten. Der geschäftige, um Lohn gedungene und in Leipzig auf einen febr guten Buß lebende Ugent der unfichtbaren Religionsbereiniger hat nemlich feine in großer Ung gahl gedrudte, mit absichtsvoller Schwarmeren burchmebte fleine Schriften an viele Leute in Hleinen und großen Stadten, ja auf Dorfern in ben Preußischen Staaten, besonders in Dome mern und inder Altmart, und in feinem Baterlande Sachsen, an die pietiftifchen Ginmohner folder Orten, an Prediger, Beamten, Runftler und leute von allen Standen auf ber Doft, und zwar postfrey, abgeschickt, sucht aber diefe Berfondung feiner mit fo vieler anfcheinenden Guts bergigfeit geschriebenen schwarmerischen Bifche aufferft geheim zu halten. Auf diefe Urt pflangen feine unfichtbaren fchlauen Committenten in ben Gemuthern vieler einfaltigen, oder boch van

ber mahren Lage der Sache nur ichlecht unters richteten Perfonen die Borftellungen von einer munschenswerthen Religionsvereinigung, prablen daben in offentlichen Zeitungen, daß Rurften und Regenten den großen Plan ihrer Religionspereinigung bereits genehmigt hatten, bereiten alfo Die Gemuther eines großen Theils des unvers fandigen, ober doch nicht hinreichend unterriche teten und aufgeflarten Publikums durch bergleis chen hinterliftige Ausstreuungen und in folden Schriften verbreitete falfche Begriffe einer icheins baren Dietat und achten nach dem Mufter Der erften Rirche geformten Gottesberehrung zu einer gemiffen Gleichgultigfeit gegen unfern Drotestans tifchen Lehrbegriff, schmeichlen burch ihre verfendete Datete der Gigenliebe bergenigen, die folche erhalten, weil es der Gitelfeit diefer Derfonen nothwendig gefallen muß, daß auch fie find auss erfeben worden, an diefem großen Werke mit gu arbeiten. Ift es alebann ben einer unter biefen Umftanden von Seiten mancher gutherzigen Geift. lichen und Beamten ber evangelischen Gemeinden naturlich zu erwartenden Gleichgultigkeit gegen ibre eigne Rirche, ju vermundern, wenn man fiehet, daß unter bem fo edlen Ramen der To: Jerang den Catholifen an vielen Orten von den Protestanten Rirchen eingeraumt werden, ohne baß man von ben erftern diefe aufcheinende Tos lerang nur im geringften erwiedert fiebet? Und, murde

wurde der weise Dreußische Monarch, oder je. ber anderer protestantische Regent jenes unfinnige Gefuch des unverschamten Mafius jemals guge. feben, und berordnen, daß die Rirchen und Vafa facra aller Religionsparthenen der von uns bekannten Oberhauptern gestifteten apostolis ichen Religion zum gemeinschaftlichen Gebrauche fren ftehen follten; wie bald murde die durch jene unentgeldliche Austheilung der Masiusischen Wifche bereits gewonnene Menge eine folche in aller Absicht bedenkliche und gefährliche Rirchens gemeinschaft begunftigen; wie geschwind der fanfts muthige und tolerante Beift der unsichtbaren Religionsvereiniger fich in muthenden Religions= eifer vermandeln, und jeden felbst bentenden. achten protestantischen Prediger, der oben ans geführten Mafiusischen Meufferung gemas, abs feten und aus dem Lande der neuen sanftinuthis gen , allein felig machenden , uber alle nur mogliche Einwurfe ber Vernunft erhabenen apostolischen Kirche verbannen!

THE PERSON NAMED IN

Der geschäftige Unionsagent Masius war nicht zufrieden, dem ihm von seinen unsichtbas ren Dberhauptern gegebenen Auftrage durch die geheime Versendung und meistens unentgeldliche Vertheilung seiner fanatischen Unionsschriften in den preußischen Staaten, in Ober- und Nieders sachsen, besonders auch in Cur- und Liefland Ge-

nuge ju leiften. Er und feine im Rinftern wurfende Committenten bemuben fich auch bas (1) Beft und Gudliche Deutschland mit ihrem Uns finne angufteden. In Diefer Abficht tritt in Frant, furt am Mann ein neuer Agent biefes Unions. pereins auf, von bein die unfichtbaren Directos ren, dafelbft abfichtlich aussprengen laffen. bal Diefer ihr offentlich auftretenber Gefchafistrager bon unferm glorwurdigften Baifer Gelbft ein Batent jur Betreibung biefes Unionsmefens ers halten habe. Dies, wie leicht zu vermuthen : einträgliche Geschaftetrageramt mufte nothwens big einem Manne fehr willfommen fenn, ber, ben fonft wirklich borguglichen Talenten, fich burch feine Proceffe mit feiner ebemaligen Dorfgemeins be und burch Confiftorialproceffen puncto inceffus & adulterii feinen porigen guten Ruf eben fo febr, ale durch die Translocation auf eine fchleche te Ponitengpfarren, fein Gintommen febr bers mindert fiebet. Mit der unverschämteften Dreue ftigfeit ließen fich nunmehr beide in Gesellschaft, als Mgenten der gebeimen Unionegesellschaft dent teuta

<sup>(</sup>x) Daß man auch feit kurzem in holland erwas von diesen geheimen Unioneversuchen zu merfen angefangen, davon giebt die Allg. deutschie Literaturzeitung No. 1. Montage ben zten Jenner 1786, vermittelft des Auszugs eines Schreibens aus holtand, Nachricht.

teutschen Publikum in folgendem markischreneri. schen Tone durch das Frankfurter Staates riftretto Frentags an dem ominofen Tage des Iften Aprils 1785 ankundigen.

## Nachricht von Leipzig:

"Die beborftebende grofe Religionsbere nigung Der Chriftenpartheben gewinnt jest allgemeines Auffeben und wird jetzt mehr, ale jemale, der Bunich und das Gebet der Chriftenheit. Beder ein eifriger Romer, noch ein verführerischer Babrd ; noch irgend einer von den Chriftusver= laugnern, fondern mabre Betenner Christus; und rechtichaffene Regenten arbeiten baran. Det fur die Gelehrten von Deutschland bestellte Cors respondent, der gelehrte S. Di. Masius auf ber Alfademie ju Leipzig; ift ber einzige; burch welchen die Correspondenz geführt wird. Durch ihn werden diejenigen Cachen, welche an die Regenten follen, und die Plane gn Ethaltung berer aus der Wiedervereinigung ben Staas ten und Volkern erwachsenden Vortheile; an bie Surften und Gelehrten ansgefertigt, und fie find fo einleuchtend und fcon; bag fie anch bon dem Regenten , mas die Boifchlage gitt Regierung der Bolfer betrift, angenommen and bestätigt werden tonnen, der fein Chriff ift Diejenigen Gelehrten, oder Chriften, melde an dieser Bereinigung und an dem Buche, Uns weisung zur Glückseligkeit für alle Menschen Theil nehmen, und solches unterschreiben wollen, addressiren sich an gedachten Correspondenten der Gelehrten zu Leipzig franco, und in Frankstert am Mann und dortigen Gegenden franco an H. Pfarrer Becker in Sachsenhausen.

Die vereinigten Religionslehrer der apostolischen Rirche.

Bare man nicht ichon von Masius und Conforten , von Fanatikern und Jefuiten gewohnt. bag ihre Schriften und Unternehmungen ofters ben ihren liftigen und fehr überdachten Planen burch einen befondern Schein von Unfinn, Dis berfpruch und Zweckwidrigfeit das Publikum befto ficherer zu tauschen suchten; fo konnte man leicht in die Bersuchung gerathen, diefe Unfundigung fur ein Perfiflage zu halten. Welcher abges fchmadte Ginfall diefer angeblichen Religionelebrer der apostolischen Rirche, den Regenten Borfchlage gnr Regierung ihrer Staaten geben ju wollen - folchen Regenten geben gu mol-Ien, die felbft feine Chriften find - und alfo etwa gar den Sultan, den Beherrscher von China u. a. m. durch bas fchwarmerische Buch der Vereinigung die Runft uber Bolfer gu berrichen, lehren zu wollen? Welche lugenhafte Prah:

Prableren, von Regenten gu reben, die gefons nen waren, eine apostolische Rirche zu errich: ten, und die doch die Damen der Stifter Diefer apostolischen Rirche nicht wissen durfen? Welcher politische Blodfinn, dem catholische protes ftantischen Deutschland aus diefer Bereinigung in einer neuen apostolischen Kirche politische Bors theife zu versprechen, und zugleich von einer Wiedervereinigung zu reden? Rann denn wohl biefer gang catholische Ausbruck, ber die Wiedervereinigung der Reger mit der allein felig. machenden romischen Rirche, und gang und gar nichts anders bezeichnet, nachdenkenden und aufaeklarten Protestanten febr fchmeichlen? Und wie fommt Bahrdt und die Chriffusperlaugner bieber? Will man etwa dadurch dem Drotestans tismus in feiner jegigen Lage einen verdecten Bormurf machen, und ben Catholifen, befonders ben Jesuiten, als geschwornen Keinden aller Mufflarung, alles gesunden Menschenberftandes ben jedem in ihrem Geheimniffe ber Bosbeit nicht eingeweihten Professen ein angenehmes Compliment machen? Und marum merden Grn. Babrot und den angeblichen Christusverläugnern die Romer an die Seite gesett? 3ft der Catholicis: mus nur etwa dann allein mit bem Protestans tismus unvereinbar, wann bem Bischof zu Rom Die Infallibilitat und Dberherrschaft gugeftanden wird? Bleibt nicht auch ben den MichtiRomern

Untruglichfeit ber allein feligmachenben Rirche, und eine der Aufklarung und Bernunft gefährliche Sierarchie die mesentliche Grundlage ibres gangen Religionofpftems? Lebnt nicht jene Brus derschaft den achtdenkenden Catholifen gu Wien, beren herr Micolai G. 178, bes sten Wands feiner Reifebefchreibung gedentt, Berdacht, als mare fie romifch ober pabfilich gefinnt, von fich; und fucht demobngeachtet die Protestanten mit vieler Sinterlift gur Unnehmung der achten carholischen Religion zu bringen? Und find benn endlich mohl die Jefuiten felbft in ihrer jezigen Lage somohl ale überhaupt von jeber für eigentliche Romer zu achten gewesen, fie, beb benen ber Dabst jedesmal ihrem General, beit fie in ihrem Chiffer Gott gu nennen fur gut befinden, weit nachfteben mußte?

Masius und Consorten suchten also burch ihren scheinbaren Eifer für den symbolischen Lehrbegriff der evangelischen Kirche den ben weistem größern für Orthodoxie gestimmten und jeder davon abweichenden Schrifterklärung und Abandberung ihres bisherigen Systems abgeneigten Theil der Protestanten dadurch zu gewinnen, daß sie ben jeder Gelegenheit auf Herrn Bahidt öffentlich schimpfen, und die neuern Theologen verdekter Weise der Christinsverläugnung bezichtigen. Feder, dem die Bewegungen in der

10

protestantischen Kirche; und die Gesangbuchsgelsschichten unsers Zeitalters bekannt sind, wird leicht einsehen, daß diese mit grober Schwarmes ten vermischte Sprache einer anscheinenden Orsthodorie in der evangelischen Kirche Sensation erregen; und also unter der Leitung der unsichts baren Committenten des Massus und Beckers; und ihrer häusigen Emissarien in Deutschland ein sehr zweckmäßiges Mittel zur Ausführung ihres geheimen Plans abgeben könne:

Damit fich aber diefe unfichtbaren Beforderer bes Catholicismus ben und gutmuthigen; feinen recheichaffenen Catholifen verdammenden Protes famen von bem besonders durch die deutsche Zibliothet erregten Berdachte ber Drofely tenmas derep so viel möglich reinigen mogten; fo muß ihr Agent Mafius in feinem Genofchreiben an bie catholischen Glaubensgenossen gegen ben Berfaffer des Damenjournals, Franz Ludwig bon Großing, ale einen Erfesuiten, gu Feide gieben, denfelben gu Bahrots Spieggefellen ma. ibm rajende Entwurfe andichten, und den . biermit den Berbacht jefuitischer gebeimen Ranke von ber unsichtbaren Unionegesellschaft entfers nen: auf der andern Seite aber bem Dabfte Dius felbft gu Leibe geben, und ihn gur Diederlegung feiner drenfachen Krone einzulaben. leichtglaubige und gutherzige Protestant follte ben folden (G) 2

folchen Meufferungen wohl nach Erjesuiten und Beforderung des Catholicismus und Pabst: thums mittern tonnen? Doch mit allen diefen Bortehrungen wider Berdacht ber Profelytenma= cheren begnügten sich die klugen unsichtbaren Dberhaupter der neuen apostolischen Rirche nicht, sondern zeigten ihren Gifer fur Orthodoxie und gegen allen Unschein von Vorliebe und Sang jum Catholicismus und den Dabft burch folgende merkwurdige und fonderbare Unindigung, welche ihr Algent Masius, (der sich nun auch feit furgem jum Agenten und Matter aller frem: den, die Leipziger Meffe besuchenden, oder mit Baaren und Runftwerken verforgenden Raufleute und Runftler offentlich angekundigt hat, in mehs rere offentliche Blatter bat einruden laffen, und folgendes, dem erften Unscheine nach, fehr uns finnigen Inhalts ift: "Die befannte deutsche Religionspereinigungsgesellschaft, die offentlich ihren Mgenten allhier in Leipzig balt, bat fur tenjenigen, welcher die benden Schriftlehren ihres Vereinis aungebuches, von der Gottheit Christus, und von feiner ftellvertretenden Derfohnung, unter gewiffen in ihrem Religioneschreiben an alle Proteftanten enthaltenen Bestimmungen, ganglich umwerfen fann, einen Preis von 12000 Rthlr. bestimmt, und fich erflart, baß fie, wenn fie jemand vom Ungrunde gedachter Lehren überzeus gen fonne, fogleich einen Dabft fur den Statts balter

ter des im himmel eingeschloffenen Christus hals ten und zu ihrem Oberhaupte mahlen wolle."

So fuchen diese verschmitten Stifter eines ber Bernunft und dem mahren Geiffe bes Chri. ftenthums gan; entgegengesetten Religionevers eine bem teutschen Publifum auf alle Art Staub in die Mugen gu ftreuen, geben ber Musfuhrung ihres Plans gleich Unfangs folde munderbare und feltsame Wendungen, ein fo unbestimmtes und geheimnisvolles Unfehen, daß fie fich in diefem bunklen Sinterhalte mit allen nur moglichen Urs ten von Jesuitischen Ranten, menigstens eine Beitlang, ficher verbergen tonnen. Befonders nehmen fie gu ber einem großen Theile ber Chris ften fo behaglichen myftischen Bergenssprache ihre Zuflucht, und suchen durch apokalyptischen Unfinn, durch affectirte Rechtglaubigfeit, durch jedem Phantaften zu Gebott stehende eingebildes te Befühle einer übernaturlich einwirkenden Gnas be, durch ichwarmerischen Gifer fur Religion und Dietat unter der taufchenden Maste einer uneis gennungigen bringenden Menschen- und Bruder: liebe fich den Weg gu ben Bergen leider nur alls gu vieler durch die Traumerenen und den frommen berauschenden Galimatias unfere frommen Lavaters zu dunklen Gefühlen gestimmten, gum Prufungegeifte aber ftumpfgemachten Protestan: ten in allen, felbst den erhabenften Standen gu **3** 

bahnen. Legtere, befonders wenn fie unter der Leitung (1) gewiffer geheimen Gesellschaften fteben , find jum Theil noch mehr jur leichten Empfanglichkeit der ben folden Unionegefellichaf. ten gum Grund Gelegten Ideen wegen ihrer meb. reren Bofanntichaft mit den muftifchen Schriften (3) Lavaters und Conforten geschickt, und glauben burch die Begunftigung folcher fchmars merifchen Berfuche einer Religionsvereinigung die Chre Gottes, und bas Befte tes Protestantismus gu befordern. Mogten fie, mogte icher mabre Protestant aber boch bedenken, mas Erfahrung aller Zeiten gelehrt hat, daß ben theoretischer Religions : Einbrit in der Vorstellungsart eben fo wenig moglich, als vollige Gleichformige keit im aufferlichen Gottesdienste ben allen Bolfern der Chriftenheit munfchenswerth und mit den fo febr verschiedenen Staatsverfaß sungen und politischen Derhaltniffen vereinbar ift! Mogten alle Protestanten fich boch durch ibre gefunde Bernunft und die Bepfviele aller Beiten überzeugen-laffen, bag eine Bereinigung Der

<sup>(1)</sup> Der Maueren von der fricten Obfervang der Rofenfreuger.

<sup>(2)</sup> Man vergleiche zweier Men fcenfreunde Berzenserleichterung in vertrauliden Briefen über Lavaters Glaubensbefenntnis Frankf. 1785.

ber Protestanten mit den Catholifen nur unter der einzigen Bedingung, daß erstere catholisch werden, moglich fen; und daß alfo, wie Gemler und mehrere unferer einfichtevolleften und großten Theologen und Denfer gur Genuge gezeigt bas ben, alle die binterliftigen Bereinigungeplane nichte andere gur Abficht haben, als das Joch der catholischen Sierarchie den Protestanten wieder über den Sals zu werfen, und die feit ber Reformation unter uns finfenmeise immer mehr zugenommene Aufklarung um fo mehr wies ber (1) ju unterbrucken und ju vernichten, je mehr ihr wolthatiges, ber Sierardie von je ber verhaßt gewesenes Licht fich feit geraumer Beit auch über bas Catholifche Denischland zu verbreiren angefangen bat.



## Fünftes Rapitel.

Von der Fortbaner des Ordens der Jesuitent unter dem Namen der Exjesuiten, und den geheimen Kunstgriffen derselben, ein verseinerstes Pabsithum unter den Protestanten auszubreiten.

Der berühmte Orden, den der verschmitte Schwarmer Inigo stiftete, verbreitete bis an das G4 Ende

(1) Man lese in dieser Absicht auch die im vorigen Jahre zu Halle bep Hendel herausgekommene kleine Schrift: An den Religions vereiniger M. N. Masius in Lipzig von F\*\*\*\*

eben so wirksam, als nach Bengalen und dem entferntesten Guben: alle Cabinetter der cathoz lischen Kursten standen unter seinen machtigen Einflusse, der sich sogar ben mehr, als einer Gezlegenheit, in den Staatsgeschäften der (1) Prostestanten wirksam zeigte. Diese machtige Gesells schaft bestand 1750. aus 22589 Mitgliedern, die in

(1) So machte der aus Wien gebürtige Aurfäche fische Oberhosprediger und Beichtvater Hoe von Hoeneg g im 35 jährigen Ariege unter Iesuitis scher Leitung und Bestechung, unter dem Scheisne des Eisers gegen die Reformirten, den Kucfürst Johann Georg 1635. von der Alient mit Schweden, und also von der Unterfüsbung der Protestanten abwendig.

5 Uffiftenzen, 39 Dropingen. 24 Drofeghaus fern, 669 Collegien, 61 Probehausern, 176 Seminarien, 335 Residenzen, und 273 Missionshäusern vertheilt waren. Die Alfistens Ben waren Italien Portugall, Spanien, Frant's reich, Deutschland. In Italien waren 5 Provinzen, nemlich Rom, Sicilien, Meapel, Mavland Venedig. Portugall zählte 7 Prov., als Portus gal, Goa, Malabar, einige oftindische Reiche, als Tunkin, Cochinchina zc., China, Brafilien, Mas ragnon ; Spanien hatte beren 12, als Toledo, Ca= stillen, Aragonien, Baetica, Sardinien, Deru, Chili, Terra Sirma, Merico, die Philippinis fchen Infeln, Daraguay, Quito : Frankreiche Jefuitifche Provinzen maven Jole de France, Aquis tanien, Lyon, Touluse, Champagne, das frangofische Amerika und Orient: Und in Deutschland maren to Provinzien, als Obers deutschland, Miederrhein, Oberrhein, Bestreich, Bohmen, flandrische Miederlande, franzosische Miederlande, Polen, Litthauen und Engs Jand.

Das Nahere von der Starke der Mitglieder und Anzahl der verschiedenen Niederlaffungen der Jestiten in den angeführten 5 Affüstenzen zeigt fols gende Geographische Tabelle, in der wir die deutsche Afsistenz auch noch insbesondre nach ihren zehen Provinzen specificiet haben.

| Alfiftenzen.        | Profes: 'hauser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Collegia. | Probe-<br>thauser. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| (1) Italien.        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125       | 13                 |
| Portugall.          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52        | 4                  |
| Granien             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196       | 12                 |
| Frankreich.         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89        | 8                  |
| Deutschland .       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 207       | 24                 |
| und zwar            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |
| in Oberdeutschland. | (romanino)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27        | 3                  |
| Niederrhein.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17        | 2                  |
| Oberrhein.          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16        | 2                  |
| Destreich.          | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31        | 3                  |
| Vohmen.             | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26        | 3                  |
| Fland. Miederlande. | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18        | 2                  |
| Franz. Riederlande, | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18        | 2                  |
| Polen.              | Ï                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1       | 2                  |
| Liethauen.          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20        | 3                  |
| England.            | Consequence Conseq | 10        | 2                  |

<sup>(</sup>r) Bon bem glangenden Buftande der Jefuiten gu Rom vor ihrer Aufhebung S. Archenholt Acalien. G. 268. u. f.

| Semis<br>nari:<br>en. | Residen: | Misions:  <br>häuser. | Gesell-<br>schafter. | Priester  <br>Darunter |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 20                    | 13       |                       | 3622                 | 1690                   |
| 10                    | 171      | 90                    | 1754                 | 927                    |
| 33                    | 54       | 20                    | 5114                 | 2622                   |
| 32                    | 23       | 3                     | 3350                 | 1763                   |
| 81                    | 74       | 160                   | 8749                 | 4291                   |
|                       |          |                       |                      |                        |
| 3                     | 5        | 2                     | 1060                 | 496                    |
| 2                     | 7        | 30                    | 772                  | 398                    |
| 3                     | 4        | 3.                    | 497                  | 240                    |
| 33                    | 22       | II                    | 1772                 | 751                    |
| 25                    | 13       | 12                    | 1239                 | 673                    |
| I                     | 1        | 7                     | 542                  | 232                    |
| 3                     | 2        |                       | 471                  | 261                    |
| 6                     | 8        | 40                    | 1050                 | 552                    |
| 4                     | 7        | 53                    | 1047                 | 475                    |
| I                     | 5        | 2                     | 299                  | 208                    |

Ein fo ungeheures Reich hatte biefe geiftli che Monarchie errichtet, ohngeachtet fie fast fe ihrer erften Entstehung felbft von dem größte Theile des catholischen Europa verabscheuel und ihre Regierung der großten Berbrechen be fculdigt worden mar; ale ihre Macht im Aufange ber andern Selfte dieses Jahrhunderts im westlich fen Reiche von Europa, in dem fo eifrig catholische Portugall ploBlich anfieng erschüttert zu werden Schon lange mar ber Portugiefische Sof mit ben herrichfüchtigen und eigennutzigen Betragen be Jesuiten in feinen Amerifanischen Staaten un mit ihrem , auf den Brafilischen Ruften offenban verbotenen Sciavenhandel ungufrieden gemefen mo fich diese frommen und Menschenfreundlichen, Mater ber Bollftredung ber Bulle Benedicte XIV. Immensa pastorum, welche diesem Gefuiti ichen Unfug fteuern folte, gewaltthatig widerfes. ten. Die Loofung jum formlichen Musbruche bet gerechten Unwillens bes Portugiefischen Monarden gab endlich die durch Gewalt der Baffen unterftutte Biderfeglichkeit der Jefuiten ben Der Bollziehung des zwischen Porugall und Spas nien gefchloffenen, ihre beiderfeitigen Befiguns in Paraguay betreffenden Grengtrac. tate, wo biefe himmlisch gefinnte Gefellschaft ein irdifches Reich errichtet hatte, und fich benben Rronen mit ben Waffen in der Sand, mit einem nitht vermutheten Nachdrud, miderfette. zwens

mendeutiges Betragen ben bem fcredlichen Erbs beben in Liffabon 1755, fo wol, als ben dem 1757. Bu Porto megen des Weinhandels entstans benen Tumulte machte fie noch ftrafbarer, und semurfte das Breve Benedicts XIV. durch wels bes der Portugiesische, feinem Baterlande erge. vene Cardinal Saldanha zum Vifitator und Res formator der Jesuiten in allen Vortugiefischen Staaten, und zwar ohne alle Mitmirfung ihres Benerals, bevollmächtigt wurde: welche Unteruchung, wie leicht zu vermuthen, fur die Jesuis en aufferordentlich nachtheilig ausfiel, fo baß bnen ihr bisheriger Sandel nicht allein, fondern uch alles Predigen und Beichtsigen unterfagt vurde. Der im Man 1758. erfolgte Tod Beredicts XIV. und die gang entgegengesetten Brundfate feines gang jesuitischen Nachfols gers Clemens XIII. und deffen eben fo jefuis isch gesinnten Staatssecretairs Torregiank jaben den Jesuiten in Portugall neuen Muth und iefen ihren General fogar bem Ronige mit bem Musbruche einer Empbrung droben. mofers te berfelbe in feinen angeblichen Bedrudungen bes beiligen Ordens fortfahren murde. Diefer Beiffagung folgte 1758. die bekannte Berfchmbung gegen das Leben des Portugiefifchen Ronigs, n melder verschiedene Grofen diefes Reiche, 3. B. ber Herzog von Aveiro Tavore verwickelt, und von ber die Jesuiten von Rom aus die Unftifter mas

ren. Nach vielen fruchtlosen Bemühurgen bei Königs, den Pabst dahin zu bringen, Ihm die Bestrasung der schuldig besundenen Jesuiten zu überlassen, verbannte endlich Joseph im September 1759, die Iesuiten aus seinen sämtlichen Staaten, und lies 1760 den Palstitichen Auncius Acciajoli megen der Pabstilichen Zudringlichkeiten über die Grenze bringen, den Jesuiten Malagrida aber, der ben jener abscheulichen Versschung eigentlich alles geleitet hatte, den 20. Sept. 1761 hinrichten, und zwo darauf erfolgte mit Drohungen angefüllte Bullen, nebst der Nachtmalsbulle in allem Portugiesischen Staaten berbieten.

Ein ahnliches von Jesuiten geleitetes Attentat auf bas Leben Ludwigs bes Vielgeliebten, legte fast um die nemliche Zeit, nemlich den 5ten Jenner 1757, den Grund zu ihrer Berbannung ant Frankreich. Hierzu kam ein ben dem Parlamente zu Paris von den Glaubigern der durch die Ränke bes Jesuiten be la Valette bankerut gewordenen Marseiller Kaussente Lion y und Goufre anhängig gemachten Handelsprozesses, desse Zentenz ten General und die Gesellschaft Iesa 1761. zur Bezahlung bes ganzen Bankerunts verdammte, und das Jahr drauf die Jesuisten wegen ihrer morderischen und den Urenarchen zestährlichen Grundsate durch ein sormlie

ches Arret zur Auswandrung oder zur Ergreis fung einer andern Lebensart verurtheilte. Dies sem Beispiele des Parifer Gerichtshofs folgten bald die übrigen Parlamenter; der wegen seines Lebens beforgte Konig konnte sich aber erfe 1764. entschlieffen, dies Verbannungsurtheil seiner erleuchteten Gerichtshofe zu vollziehen, und dies seiligen Bater aus seinen Staaten zu verstreiben.

Mittlerweile fand ber neue Ronig in Spania en, durch diese Untersuchungen und Auftritte in Portugall und Frankreich ichon gum voraus un. terrichtet, ben feinem Antritte der Regierung balb Belegenheit, ben fchablichen Ginflug einzuschen, ben auch in feinen Staaten bieber die Jefuiten gehabt batten. Er entbedte bald , bag faft der gange Amerikanische Sandel in ihren Sanden, und ihr Orden auffertem im eigentlichen Befite jeder Art von tem burch die Gefete bes Staats verbotenen Sandels fen; er bemorfte den erffanne lichen Ginfluß, welchen biefe beiligen Beichtvater und Gewiffenerathe ben Sofe, und ben ben Bore nehmffen des Reichs batten, und wie febr fie jeden Patrioten gu verfolgen pflegten. Befonders ftellte die vom Pater Jebaanes gemachte treue Schilderung bes Jesuitischen Reiche in Das raguap dem Ronige die Grupbfage der Jefuiten in ihrer mabren Abscheulichkeit bar, und ließen Son

Ihn immer tiefer in ihr Gebeimnis ber Bosbeit Nachdem fich der fpanische Monarch alle nothige Aufklarungen über Diefen fur feine Staaten fo wichtigen Begenftand verschaft, und Die abscheulichen Absichten diefer ben Monarchen fo furchterlichen Gesellschaft in der Stille erforscht hatte; erschien endlich fur jeden, nur nicht fur Die Jesuiten, gang unvermuthet, den gten April 1767 die bekannte pragmatische Sanction dieses Ronigs, welche die Berbannung aller Jefuiten aus ber gangen spanischen Monarchie verordnete, und die Nothwendigkeit Diefes Berfahrens gegen diefen ursprunglich in Spanien entstandenen, bise ber fo fehr gefurchteten Orden auf die offentliche Ruhe, bas Intereffe der fpanifchen Rrone und Die Sicherheit des Lebens bes Monarchen gruns det, und zugleich das Publifum verfichert, daß Die Jesuiten bisher treulos gegen ihren Landess beren verfahren, fich auf eine fehr verdachtige Art in die Geschafte bes Staats gemischt, Gtorer der dffentlichen Rube gewesen, und daß ihr Bolksunterricht und ihre Gemiffensleitung bers bachtig, gefährlich und verderblich fen." Sesuiten muften bierauf die fpanischen Staaten raumen, murden aber mit Jahrgeldern verfeben, und zu Schiffe nach Italien in die Staaten ihres großen Bertheidigers, des Dabftes, gebracht, Im folgenden Jahr folgten Spaniens Benfpiele noch mehrere Staaten nach, und die Jesuiten murben

wurden aus Meapolis, Malta, Parma und Piacenza ebenfalls verbannt.

Doch die Kurcht vor diefen nunmehr, allem Unschein nach fo fehr gedemuthigten Batern mar ben den bisher genennten Monarchen noch immer fo groß, daß fie fich nicht anbere, ale nur allein durch die nothige Aufhebung des gangen Ordens bavon befreven zu konnen, verfichert bielten. Der den gten Gebruar 1769 erfolgte Idd des ergies fritischen Clemens XIII., und die barauf ers folgte von diesen Sofen unterftutte Wahl bes vortreflichen antijefuitischen Cardinals Ganga: nelli begunftigten einen fo gerechten Dunsch. ber endlich, (1) wie bereits weiter oben ift gemel= det worden, durch bie den 21ften Jul. 1773. ge= fchebene Unterftubung und die bald darauf ers Folgte plotzliche nur nicht ben Resuiten unvermuthete Bekanntmachung und Bollziehung bes dufhebungsbreve zum Bergnügen der Bourbonis in ichen Saufer erfüllt wurde.

© wagte es also Clemens XIV mit herkulis in schem Muthe, das mehr als hunderiköpfigte Unges

1873

fred

adil

piele

uiten

rite

<sup>(</sup>x) Merkwardig ift es, das Ganganelli eigentlich durch die Empfehlung der Jesuiten Cardinal, von ihnen aber hernach, ganz wider ihresonflige Politik, völlig vernachläßigt worden mar.

Unaeheuer bes ber Menschheit fo fchablichen Jes fuitismus anzugreifen und gu vertilgen! Aber leiber fehlte Diesem entschloffenen Pabfte ben eis nem fo aufferordentlichen Unternehmen ein 30. Isus, der mit ber tobtenden Rafel die immer wieder mit gedoppelter Rraft hervorfproffenden Reime biefer Sondra auf ewig vernichtet hatte. Sie lebte vielmehr in einer nur fcheinbaren Dhne macht fort, und nachdem die Rache diefer Gefells fchaft den muthigen Ganganelli ein (2) abuli. des Schickfal mit jenem griechifchen Selden batte erfabren laffen, zeigte fie fich fogleich nach beffen Tode, nur unter dem veranderten Ramen der Epjefuiten, in neuer Starte, und bestättigte ben prophetischen Ausspruch ihres Lieblingebichters Balde, ber in feinem Carmen feculare de Societate fefu, ale von einer zwoten Lernaischen Spybra, schon 1640 sagte:

Pro-

(2) Hercules ftard am Gifte, das urfprünglich von der durch ihn gerödteten Hydra herfam. Und die Vergiftung des unvergestichen Ganganelli ist eine unläugdare vom pabstlichen Leibchirurgus felbst bestättigte Wahrheit. Die Wirfung des Ihm bevgebrechten Giftes war so hefrig, das sich die Glieber vom Leichnam, während dem Leichenbegängnis, absonderten, indem ten der Prozesion über die Engelsbrücke sich ein Vein von dem Leichenam, welcher dem Italienischen Gebrauche zurouge under

Profuit, quisquis voluerit nocere.

Cuncta subsident Sociis, ubique Exules vivant, & ubique cives.

Sternimus victi, superamus imi, 3) Surgimus plures, toties canendo.

h 2 Dies

unbedeckt getragen wurde, ablöste, jum Sarge heraushieng, und auf die Erd- gefallen sehn mutde, hatte nicht jemand dasselbe wieder in Sarg hineingestoßen.

(3) Der Dersosser des Art. Iesuites inder Iverdunischen Ausgabe der Eurnelepädie äussert, wiestell noch vor der mürklichen Bekanntmachung der Ausbehungsbulle, soigende ähnliche Gedanten. "La muiediction de François de Borgia, le troisieme de vos Generaux, s'est accomplie sur vous. It vous disoit: "Il viendra un tems, ou vous ne mettrez plus de bornes a votre orgueil & a votre ambition, ou vous ne vous occuperez plus, qu'a accumuler de richesses & a vous faire de crédit, ou vous negligerez la pratique des vertus; alors il n'y aura puissance sur la terre, qui puisse vous ramener a votre premiere persection, & s'il est possible de vous detruire, on vous detruira.

Il falloit, que ceux, qui avoint fondé leur durée sur la meme base, qui soutient l'existence & la fortune de grands, passussent comme eux; la Diesenigen Personen, welche ben mahren Geift bieses Ordens kannten, sahen gleich Anfango vors her,

prosperité des I es u i tes n'a eté, qu'en songeun peu plus long. Mais en quel tems le colosse s'est il evanoui? au moment même, ou il paroiffeit le plus grand & le mieux affermi. Il n'y a, qu'un moment, que les lefuites remplisseient les palais des Rois; il n'y a, qu'un moment, que la jeunesse, qui fait l'esperance des premieres familles de l'Etat, remplissoit leurs ecoles; il n'y a qu'un moment, que la religion les avoit portés a la confiance la plus intime de leurs monarques, de leurs femmes & de leurs enfans; moins proteges, que protecteurs du Clergé, 'ils etoient l'ame de ce grand corps. Que ne se croyoient-ils pas? Pai vu ces chênes orgueilleux toucher le ciel de leur cime; j'ai tourné la tête, & ils n'etoient plus. - - Mais nous persuaderons-nous bonnement, que les l'efuites ne feront plus? Chafsés du Portugall, de l'Espagne, de la France, recevant les affronts les plus sanglans, aujourd'hui (Juillet 1773) de la cour même de Rome; le Pape en fecularife, il en renvoye aux maisons les novices, il leur interdit les instructions, la predication, les confessions; en un mot, ils sont devenus Popprobrium hominum & abjectio plebis. Malgré ces terribles revers l'ordre n'eff pas encore abolie, cette buile fatale ne paroit pas encore. Clement XIV. eft Pape. La diminu tion du nombre des lefuites n'en change par l'efprit: les trefors immenses rammassés dans les quaher, daß eine pabstliche Aufhebungsbulle ein viel zu ohnmächtiges Mittel sen, eine Geseuschaft zu vernichten, deren erste und ursprüngliche Unlage sich durch wesentliche Einrichtungen von jedem andern Mönchsorden unterschied, einen geheimen Plan hatte, gewissermassen also eine unsichtbare Gesfellschaft ausmachte, und in ihrer ersten Grundslage sichon die kräftigsten Maabregeln gegen eine dereinstige Aushebung und Vernichtung ihres H3 3

tre parties de serre, sont encore a la disposition du General, malgre les demarches affecties pour pourvoir a l'entretien de ses sujets expulsés. Le tems, que l'on sait adroitement ecouler, n'amenera-t'il pas quelque heureux changement? N'est-ce pas le but de toutes ces mortifications apparenzes? Ne verrons-nous pas les Iesuites plus puissans, que jamais, retablis dans les Etats, d'on leurs crimes les ont sait chasser? Ne-chanteront-ils pas aussi.

Unus homo nobis cuncando restituit rem.

Allein Ganganelli war kein Zauberer zum Bortheile der Jesuiten. Die fatale Bulle ihrer Aushebung erschien bald darauf; und ihr General Nicci ward benebst den Affistenten und einigen andern der vornehmsten Jesuiten gefangen gesetzt. Ersterer farb 1775 den 23sten November, und also unter dem jestigen Pabste, in ter Gestangenschaft. Die Afsistenten und übrigen Jesuiten wurden aber bald darauf von ihrem Gönner Pius VI, in Frenheit gesetzt.

die Zeit erwarten follte, (1) wo fie diefe ihre

Shille

<sup>(1)</sup> In diefen fur My ftifchen Sinn und apota-Inptifche Beisbeit so fehr gestimmten Siten sen es uns erlaubt, die Biederauflehung bes Je suiterordens unfern Lefern in folgenber Stelle der Apotalppse XVII, 8. als geweif.

Bulle wieder verlaffen, und in einer neuen und vielleicht noch glanzenderen Geftalt mieder auf dem Schauplat der Welt auftreten fonn. te. In Diefer Abficht mar es eine fchr zweds maßige Ginrichtung, daß, wenn auch die ficht. baren Borfteher Des Drdens der Berfolgung meichen, oder in Gefangenschaft gerathen, oder auf irgend eine Urt in Unthatigkeit gesetht werben follten, ihre Stellen fogleich durch uns fichtbare, fcon jum voraus immer gemablte und ben Gingeweiheten allein befannte Glieder ers fett murden. Dahrend dem alfo Ricci und feis ne Uffistenten in der Engeleburg faffen, mar beswegen der Orben nicht ohne Oberhaupt. Wahrscheinlicher Weise hatte der von Geren Mis colai G. 733 B. 6. feiner Reifebefchreibung angeführte D. Schwars (1) einen fehr groffen Uns 5) 4 theil

weisfagt zu zeigen: "Das Thier, das du gesehen hast, ist gewesen, und ist nicht, und wird wie der kommen aus dem Abgrund; und werden sich verwundern, die auf Erden wohnen, wenn sie sehen das Thier, das est gewesen ist, und nicht ist, wie wol est doch ist."

<sup>(1),,</sup>Pater. Comars, fagt herr Nicolai, wenn er von ben feit der Aufhebung des Jefuiterordens in Bapernaufzeführten Farcen redet, (wehin denn auch die von Gaßn ern gespielte, und gan; neu erlich

nemlich ber berühmte Pater Romberg führt, der

erlich die Auftritte mit den gefdwornen Jefuiterfeinden, den Illuminaten gehoren), D. Schwart übersichet die übrigen Jesuiten in Bapern alle: aufferlich ift er ihnen gang gleich; innenlich fann er fie aber alle unumidranft beherrichen. Er, und noch ein Paar gebieten, und alle ans bere muffen blind geborfamen. - Der Gelehrte mag gelehrt, ber Rluge mag flug, ber Intriguante mag intriguant, ber Dumme mag bumm, ber Intolerante mag intolerant thun; Die Oberen - (jest meiftens unfichtbaren Dberen-) laffen es geschehen, und leiten nur alles mit ihrer unfichtbaren Macht. Aber marum es jedem vom Orden erlaubt, oder bea fohlen ift (ofters felbit gang widerfprechend fche is nen de Dinge) weis ber, welcher es thut, oft felbit nicht. Rur wenn bas, was er thut, im geringften mit anderweitigen Abfichten ber Obern nicht überein kommt, fo muß jener empfinden, daß er nur ein durrer Stod in der Sand ber Dbern ift: er muß aufhoren, er muß ichweigen, er wird von feinem Wohnorte verfett. " D. Somara, bemerft Berr Nicolai in der Unmerfung au Diefer Stelle, mar por Aufbebung des Nefuiterordens Affiftens Nationis germanicae in Rom. Ber die Berfaffung Diefes Ordens fennt, mag urtheifen, ob er ein wichtiger Mann ift, poer eigentlich zur Zeit der geschehenen Aufhebung des Ordens Assistens Nationis Germanica war, H 5.

oder wenigstens war. Kein Staatsminister mag fich einbilden, daßier an Schlauigkeit einem Affiftenten des Jesuiterordens beykomme.,,

Diefer P. Sowar; lebt wirflich noch in Landsbut. Eigentlich aber mar nicht Er, fondern ber foon angeführte Abbe Romberg wenigftens gur Beit ber Aufhebung des Ordens, Affiftens Nationis germanicae, und tam auch in Gefangenfchaft. Diefer Abbe Romberg mar anfangs Profeffor, barnad Rector im Jesuiterfollegium gu Ingolfadt, darauf Provinzial, ferner Uffiftent, und, Adren Radrichten au folge, jest Beneral. Ingolftabt mar von jeber die eigentliche Pflantfoule ber Deutschen Jefuiten. Das jent ber Universitat dafelbit eingeraumte aufferordentlich weitläuftige Rollegium mard gewöhnlich von 150 Sefuiten bewohnt. Ben feiner Befinnehmung nach Mufhebung bes Orbens fand man die bepben 21ra dive endlich, ohngeachtet ihre Gingange mit auferordentlicher Runft ben Mugen Der Reugierigen entzogen maren, Dennoch famtlich ausgeleert. Rur einige Tomuli Confessionum, unter melden auch Die Beichte eines ehemaligen groffen Furften por feinem Code mar, und ein Benferfcmerdt, auf Dem die Worte ftunden: Hoc ferrum centum & decem reis capita demeffuit, maren alles, mas Die von ihrem beporftebenden Schidfale unterrichteten Tellip

mit dem General Ricci in die Gefangenschaft kam, und seit seiner Befrenung darque unter dem befcheis

Jefuiten ben Aufraumung Diefer Bebaltniffe ibrer geheimen Micten mitgunehmen vergeffen, und mas jene Beidt anlangt, vielleicht mit Gleiß, vergeffen hatten. Ben Befinnehmung Des Jefuiterfollegi= ums ju Dt. . . n entbedte ber Aurfürfliche Rommiffarius St. B ... p burd einen befondern Bufall ein Bewolbe mit eilf an Retten gelegenen Leich. namen, davon einige noch als Jefuiten mit ih= rer Mleidung: fenntlich maren. Die ehrwardigen besfalls jur Rede gefenten Bater gaben fie far rafend gemefene Jesuiten aus: und man unterfuchte diefen Gravel weiter nicht. Es ift bekannt, und die Privata und Secreta Monita febrenes, mit welder Bath man diejenigen Mitglieder perfolgt habe, amelde durch einen Untrieb von Red. lidfeit bie Erbfdaftefifd ereien, als Beicht. påter juweilen gunichte machten. Ueberhaupt maren Die Tefuiten Eprannen gegen jebes billig ben. fende Mitalied. Die Ausfto gung fattigte ofters ihre Buth nicht, befonders wenn ein foldes Mitalied in ihre Geheimniffe ju tief eingedrungen mar. In Rom batten fie Rerfer, die den Ramen China, Brafilien, Paraguay u. f. w führten. Ward ein beliebter und eingeferferter Jefuit von Rardinaten, oder andern Groffen vermist, fo bieg es nach einer Jesuitischen Doppelzungigkeit, er fen nach China u. f. m. ploBlic gefdidt worden. P. Schwart ift aus Um berg in der Oberpfals gebatig. Er fomol, als feine benden Bruber, ebenfalls Jefniten, ebenfalle

bescheidenen Titel des Abbs Romberg in Rom lebt, und dem alten Geiste des Jesuitismus gemås,

in den tiefften Bebeimniff n bes Ordens eingeweis bet find, wie Abbe Romberg, Manner, beren bloffer Unblid icon Chrevbietung einflogt, melde durch ibre aufferordentliche Weltelingheit, einnehmendes Betragen im Umgang und ihre aufferordentliche Renntniffe und Ginnichten bis gur Chrfurcht fteigt. Mogten doch die fo groffen Berdienfte diefer vier ehrwurdigen Deutschen bas Glud Der Menichheit mehr, ale den Ruhm ihres Ordens jum Segenstande gehabt haben! Giner Diefer Bru-Der erofrete feine Laufvahn in Regensburg als Profefor, tam in der Folge nach Indien, und barauf gur Beit ber Berfolgung ber Jefuiten in Portugall, jurud nach Liffabon, mo er lange elend im Rerter fcmachten mußte, endlich aber vom Grafen Danu, Des Minifter Dombals Schwager, losgebeten ward, und jest in Reuburg in ber Dberpfalt, die R be des Alters genießt. Wie weit übrigens die ehemals von Gagnern in Elmen= gen und Regeneburg gespielte beruchtigte Karce ein Werf ber Erjefuiten gewofen, lehrt Der amiichen bem Erjesuiten Pater Sell und bem beruchtigten Magnetifeur Doftor De g-mer gefährte und 1775. ju Bien gebrudte Briefmechfel.

, if

1.1

nich

133

frial

610

ill g

6:1116

Jone Tomati Confessionum verdienen noch bie Bemerkung, daß die Jesuiten gewohnt gesweser, die Beichte angesehener und wichtiger Personen sogleich lateinisch aufzusehen und dem Rees

mas, über die Exjefuiten, und mit ihrem groffen Beschüfer dem Pabfte, angleich über die gange katholische Kirche herrschet.

Daß aber biese unterbruckte Gesellschaf ohngeachtet ihrer Aushebung noch ihrevblige Con sisten; habe, bavon haben wir schon oben einige Beweise gegeben. Eben dies beweist ein noch neueres Beyspiel vom vorigen Jahre, wo die Italianischen Zeitungen im September meldeten, das der AbtMessati, aus einer edlen und reichen Man landischen Familie, Baterland, Berwandte, Dermö.

tor, oder Superior, allenfalls mot gar ben General mitzutheilen und folche im Archiv ben aulegen. Go fanden fich in gewiffen guruckgelaffe nen Confessionen Beichten von damals noch leben Den Personen. Die Privata und Secreti Monita gielen in verfcbiedenen Steffen auf die fen Jefuitifden Runftgriff, ber den Orden in Stant feste, leicht und ficher ju mirten, und bie größtel Abfichten gang unerwartet auszuführen. Die be Dentliche Untwort eines Beichtvaters auf Die fum mervolle Grage eines fterbenben Daters megen de Schidfale feines Cobne: filii adulterorum exter ni nabuntur, Die befondere, Die Quelle der Beu gung gerftorende phofifche Erziehung Diefel Cobne, bas ploBliche Binfterben einer gangen ver wandten Samilie beffelben; ju welchen foredil den Bermuthungen leitet dies, und nich mehre res, ben nachdenkenden Menfchen = und Well fenner nicht?

nogen - dies lettere mochte wol vermoge ber Jefuitifchen Grundfate nicht gang richtig fenn ind Alles verlaffen, um im Schoofe der Gefelle daft Jefu zu Dolocz fein Leben zu beschlieffen, baß er febr jung in die Gefellschaft aufgenoms men, aber erft nach Aufhebung des Drbens Dries ter geworden, und jest ungefahr 50 Jahre alt en. Aufferdem find die Glieder diefer angeblich aufe zehobenen Gefellschaft noch jest an vielen katholis ichen Sofen, befondere in Deutschland, nur unter bem veranderten Ramen der Exjesuiten, Beichtvas er und Gewiffenerathe: noch jegtift die Erziehung and Unterweisung ber fatholischen Pringen - ben funftigen Thronfolger eines ber groften Monarchen nicht ausgenommen - in ihren Sanden; erziehen, ober führen wenigstens als Sofmeifter und Reiseges fahrten den bornehmften jungen fatholischen Abel auf Reifen, felbst auf protestantische Atademien z. B. nach Gottingen; find noch jest die größten Sandelse leute, felbsten auf den angesehenften protestantis ichen Sandelsplagen; haben noch ihre vollige Confifteng, ihre offentlichen Collegien und Dos viziathaufer in Rugland, in Affen, in Ameris fa, befonders in Canada und Maryland; mable ten fich zu Pologe 1782. im October einen neue en Generalvikar in der Person des vorhergemesen nen Diceprovinzials, der, nach Gewohnheit ber Jesuitengenerale, feinen erften Affiftenten, ben Rector des Collegiums ju Pologe permittelft eines

XXVII

hinterlassenen Handbriefs zum Nachfolger nach seinem 1785 den 18 Junius erfolgten Tode er: nannt hatte.

Borguglich aber zeigt fich bie noch immer fortbaurende Confifteng des Jefuiterordens in ben Pfalgifden Landen, wie dies aus folgender in allen Zeitungen gestandenen aus Duffeldorf uns term 29, Jenner 1786, geschriebenen Rachricht erhellet. "Es ift fein Land in der Welt, beift es dafelbft, mo die Jestriten, nach ihrer Aufhebung, beffer behandelt wurden, ale in den Rurpfalgifchen Landern, befondere aber in den Bergog humern Julich und Berg. Dur eine kleine Veranderung gieng in ihrer Rleidung vor, die der hunderts fte nicht einmal bemerkt. Moch wohnen fie als le beysammen. Ihre Anzahl ist in dem hiest. gen Collegium viel flarter, ale gu ber Beit, da der Orden noch bestand. Gie fteben noch, wie vorher, den Schulen vor, predigen, lehe ren, boren Beichte, wie ebemale. Man harden Sefuiterorden fur aufgehoben erklart, und bamit genug gethan gn baben geglanbt. Allein Die Sache entspricht in biefigen Landern ihrem Bwecke nicht. Da man bier nicht mehr Jefuit werden tann, fo wird man Erjeftit. Die Gater bes Ordens merben von der Kurfurftl. Kammer administrirt, und tragen fo viel ein, daß jahrlich noch Geld auf Zinsen gelegt wird, weil ber Rurs Aurfurften Ueberschuß nicht haben, sondern bie Jefuiterguter berfammen erhalten, und, wo möglich, noch vermehren will."

Auf gleiche Beife merden, mie bekannt, auch in Barern die Jesuiterguter, unverauffert bepa fammen erhalten, nur mit dem Unterschiede, baß ihr Ertrag, der aufangs den Schulfond ausmachte, jest fur die Glieder ber in biefem Lande vor einigen Jahren errichteten Malthe: ferzunge bestimmt worden. Gollte alfo, wie viels leicht eber, ale die meiften vermuben, Diefer biss ber unterdruckte Orden, burch eine pabfiliche Bulle unterfintst, unter bem borigen Damen wieder in Europa offentlich auftreten; wie febr mare alebann ichen fur ibn in Deutschlind ges forgt, und wie gefdwind murbe man ibn im Befige diefer feiner vorigen Gater feben? Dag bies aber bes Ordens mabre Abficht und einziges Bes ftreben fen, lehrt fein Gifer, mit dem er um die Gunft bes geiftlichen Monarchen ber fatholischen Chriftenheit gebuhlt hat, fo mie bie von ibm mirks lich im hoben Grad erhaltene Gunft bes Dabftes es mahricheinlich macht, daß Dius VI. moferne er der bourbonischen Sofe Ginftimmung zu eit nem fo wichtigen Schritte jemals erlangen follte, diefe Gesellschaft wieder in ihren vorigen Glang, in ihr altes Unfeben berguftellen feinen Unfrand nehmen werde. Wie biel aber die Erjeftigen

ben diefem ihrem Befchuter gelten muffen, bes weisen unter andern die Bemuhungen bes borigen Reapolitanischen Ministers, Marchese Sambucca, den die Jesuiten auf diesen Poften, und durch ihn den Ronig von benden Sicilien jur Bewilligung der pabftlichen Unfpruche, ja gu einem vertraulichen Briefmechsel mit dem Dabfte felbst brachten. Solche dem pabstlichen Stuhle von jeher fo ergeben gemefene, und in ihrem jegigen Stande der Berftoffung und Demuthis gung immer noch gleich treue Diener, die auffers dem ben Ausrottung der Reger, ben Bertheidis gung bes pabftlichen Unfehens, und ben ber jegt fo ftart betriebenen Profelytenmacheren alle nur ber fchlaueften Politit und rantvolleften Betruges ren mögliche Runfte aufbieten, follten die mobl etwas geringeres, als eine baldige recht glaugens de Wiederauflebung ihres Ordens jum 3wed has ben fonnen? Freylich will uns ein schlesischer Sefuit, ber P. Steiner in dem gten Stude ber schlesischen Provinzialblatter S. 288. glauben machen, daß diefer Orben gang verschwunden, und von den Jesuiten, wie er sich ausdrückt, Pein Saar mehr übrig fen. Allein man tennt fcon den Geift des Jesuitismus, aus andern ihnen nicht zu Gebot geftandenen Provinzialblats tern, nemlich aus Pafcale Lettres provinciales; und man erinnert fich an eine andere Sprache Diefer Gefellichaft zu Pologe; mo es beift : "Der

- Dr.

Orden der Jesuiten beruhe auf dem starken Grunde des Schutzes der rußischen Regierung; und auf einem andern noch starkern, von welchemaber öffentlich und umständlich zu spreschen jetzt noch nicht Zeit ist." Wielleicht denkind. Steiner, und vielleicht nicht ohne Grund, Clamore plura impediri, quam prosici, wie sich ein Exjesuitenassistent am Schlusse des von Herrn Ricolai in seiner Untersuchung der Besschuldigungen 20. S. 164. mitgetheilten (1) ens exclischen Briefs ausdrückte.

Werthei=

(1) Liber, qui Romæ publicam aspexit lucem, heist es barinnen, de quo tam multa Novellistæ, a quodam facerdote feculari fuit per urbem & orbem dispersus, & non ab Exjesuitis. A. R. Affiftens (ein Beweit, bag aifo ju Rom bie gange oben andichrlich beschriebene hierarchie ber Jesuiten ift, judicavit: modo non effe de tempore & præpropero; Clamore plura impediri, quam profici. Uebrigens bemerten mir bier, und amar um den S. Pralaten von Polling beb dea herrn Exjefuiten aus dem Berbacht gu fegen, ale batte er biefen encyclischen Brief bem Publikum mitgetheilt, wie man aus S. Ricola i's Schrift leicht folieffen tonnte; bag nicht ber S. Pralat, fondern ein Religiofe feiner Pralatur Diefen Brief von dem Ingolftadtifden Studenten erhalten habe. Bon diefem Religiofen

m

100

681

di

Bertheidigung der pabstlichen Sierarchie, Unsbreitung des Ratholicismus und Ausrottung der Retger maren von jeher die auszeichnenden Berdienfte, modurch der Jefuiterorden fein Unfe: ben in der katholischen Rirche, nicht ohne den groften Schaben ber (1) bifchoflichen Gewalt geltend zu machen suchte. Die romische Rirch ist ihrer Ratur nach, und befonders wegen ih rer angemaßten dem aufgeblarten Denschen verstande fo lacherlichen Infallibilitat, gm Berfolgung aller anderer, besonders aufgeklar ten Religionen und zum Profelptenmachen von jeber geftimmt gemesen. Diefer verfolgende Bekehrungegeift nahm aber nach der durch Quthet und Zwingli gu Stande gebrachten Glaubene beri

rlin ar

erhielte ihn H. W. der ihn dem in Berlin ar einem michtigen Posten einige Zeit gestantener H. L. d. . . . . . g mittheilte.

(1) Mit welchem Nachdruck Laine; auf der Kir denversammlung zu Trient gegen den Sat Potestas Episcoporum est im mediate a Deo de clamirt, und den Vertheidigern desselben, der seieg auß den Händen gerissen, erzehlen Sarv und Fleury. Soute also wohl der römische Studl Anstand nehmen, diesen entschlossener Bertheidigern seiner angemaßten Gewalt bet der ersten günstigen Gelegenheit ihr voriges Anssehen wieder zu verschaffen? Da besonders die Zesuiten in Ingolstadt und an dem Seminatium zu Maria Dorfen noch iest öffentliche Noviziathäuser haben?

verbefferung, besonders nach dem erfolgten Relis gionefrieden, und hauptfachlich nach dem wefts phalifchen grieden eine gang nene Geftalt an, Lift mufte jest die Stelle der Gewalt vertreten, Ueberredung, glanzende Ausfichien und Belobnungen fatt ber fonft gewohnlichen Drohungen, Martern und Ocheiterhaufen bienen. Protestantifche Fürften muften burch alle Runftgriffe ber verichnitieften Betrugereren und Borfpiegelun= gen gewonnen und in die Foffeln ber romifchen Sierarchie gurudigeführt merden. Man muß es ben (Weltgeiftlichen ber tatholifchen Rirche gum Ruhm nachjagen, daß diefer, ihrer Rirche eis genthumliche Eroberungsgeift ben Ihnen felten Die Schranken der Magigung überschritten, Der ftehende Soldat des romifchen Stuhls mar es eigentlich, der mit unbeschreiblichem Gifer und Thatigkeit von jeber gegen die Protestanten gu Feide gezogen , und durch Profeintenmachen bas Gebiere feines Monarchen durch alle Arten bon monchischen Ranken bat zu erweitern gesucht. Aber auch bier zeichnete fich die Garde bes geiftlichen Monarchen gang unglaublich aus, und biese Pratorianer ließen alle jene Legionen von Monchen auf bem geiftlichen Rampfplage weit hinter fich. Gie, Diefe Jefuiten maren es, Die fich, gleich jenen Unfterblichen ben ben Berfern, hauptfachlich in diesem Kriege bes Aberglaubens und der Prieftergewalt gegen Religion und Rechte

CONTRACTOR OF SECTION ASSESSMENT

S 2 Der

KXXXXX

der Menschheit durch vorher gang unbekannt ge wesene geiftliche Tactit und Stratageme ausge geichnet haben , und anfett, da ihr Regiment un andere Rlappen, und fein Dame Gine Gylbi mehr befommen hat, noch auszeichnen. Diefer Absicht errichteten fie ihre fo genannter Miffionen in den protestantischen Landern, fuch ten ben jeder Gelegenheit, mo ben den ihnen er gebenen Raifern um eine Gnade bon protestan tischen Fürsten angesucht ward, die Berbindlich feit, den Ratholifen eine Rirche, und baburd Bugleich den Gingang diefer ihrer geheimen Dif fionen in folden protestantischen Landern zu ver statten, mit der Bewilligung folcher Gesuche gi berknupfen. Gie, diefe Jefuiten, maren es welche zu Ende des verigen Sahrhunderts bil protestantischen Prediger jeuseits des Rheins un ter dem Schut Ludwigs XIV. aufheben, nad Meg in die abscheulichsten Rerter fcbleppen, ihr Beiber und Kinder von Saus und Sof verjagen die fatale Clauful dem Ryswikischen Frieder einverleiben, und die protestantischen Reiche ftande berfelben Wegend jum jahrlichen Bentragi bon 50 Laubthalern gur Befoldung eines jeder benm aufgedrungenen Simultaneum aufgestell ten fatholischen Geiftlichen nothigen ließen. waren es, die bald nach der in Schweden einge führten Reformation das Pabstthum vermittelf einer von ihnen verfertigten, der Beiftlichfeit bie

es Ronigreichs aufzudringenden (1) Liturgie vieder einzuführen fuchten; gu Braunsberg in Ermeland aufangs, fodann in (2) Ling in Deffreich, und endlich gar mitten unter den Proeffanten zu Braunschweig, Schwerin und andern Orten mehr Miffionen gur beimlichen Berbreis ung des Pabstehums in Norden fundirten, juns re fatholische, in biefen ihren Geminarien erzos gene Leute in der protestantischen Religion uns errichten und zu lutherischen Predigern haben bestellen laffen, um durch biefe mastirten Ras bolifen den Ratholicismus unter den ihnen ans bertrauten Gemeinden verbreiten gu laffen. Siers nit noch nicht zufrieden, bedienten fie fich des Runftariffe, heimliche Miffionarien und zwar unter ven Titeln von (3) Siftorienschreibern und 33 Alters

- (1) S. Dicolai's Untersuchung Beilage A.
- (2) Dies nordiste Bekehrungsstift ift, nach. Nicolai's Unterfuchungen 2c. S. 124. seit kurzem vom Kaiser in gewister Absicht aufgehoben worden. Man sehe überhaupt von diesem Gegenstande dieses Gelehrten Reisebeschreibung S. II. S. 496, und Meusels historische Literatur 1781. 3tes Stud. Seit. 274.
- (3) Ricolaus van Dyd, ein heimlicher, durch eine pabfiliche Bulle gur Bekehrung der Danen bevollmächtigter Jesuit kam 162, durch Empfeh-

pfehlung als Professor der Geschichte an die Ritterschule zu Sproc. Man entdeckte aber, daß er ein Ratholik und gar ein Jesuit sen, und verabschiedete ihn. Der ehemalige fra zusische Gsandte am dänischen Hose Graf Pleto zog sesuitische Misionarien dahm, und sieß sie verkleidet als Alcerthum forscher im Lande herum reisen. Die Jesuiten erlaubsen den von ihnen versührten nordischen Studierenden, sich äusserlich zu den katheranern zu halten, und dei berühmte Arzt Steno zu Rom, der, so wie der Arzt Winstow zu diesen nordischen Profesiten gehörte, stiftete 1669. zu Rom eine Kapelle und ein Hospitium S. Canuti für reisende Dägen und Norweger.

ftectten

(1) Wenn man folgende Worte aus Erufius Be benfen über die Schröpferischen Geifterbe foworungen mit dem Mafiufifden Unions unfuge vergleicht, und fich erinnert, daß vor Beiden Leipzig die Scene ift, so erweckt eine Beiden Leipzig die Scene ift, fo erweckt eine

ftecten Katholicismus unter dem Titel Confestio christiana für die drey nordischen Reiche druden zu lassen, und den König von Dännemark

\$ 4 Mar 3 1 3 1 3 11

allerdings Nachdenken. ,,Es wird bald Mehrer rele kommen, fagt Erufius; und Schröpfer bat gegen zuverläßige Referenten von einer Relisgionsu nion verfängliche Reden gefährt.

(2) Diefer Mann, der aus nicht genug befannt gewordenen Urfachen feine anfehnliche Predigerfielle in Augeburg niederlegte, ift, bem Borgeben nad, der Stifter der Ernptojefuitifden Befellichaft ber reinen Lebre, ben melder der Berfaffer und Vertheidiger der Etlauterungen ber romifdfatbolifden Deffe, ber Digconus an ber Jacobefirche ju Rurnberg, Drenforn, der auch über bie Große Mas rie ns eine Predigt bag bruden laffen, eine anfebaliche Rolle gespielt bat. Uebrigens wollen wir biefem megen feines unanftandigen polemi= fcen Tone übel berüchtigten Danne b. p diefer Belegenheit nichts anbers auburden, als meffen Er fich icon felbften offentlich hat ichuldig ertanne. und dies ift schon genung, ibn, woferne er auch nicht ber Berfaffer jener Mondepredigt mare, als einen bem Protestantismus bochft gefabrlichen Religionelebrer bargufiellen, ber burch feine neulich in die Baprember Zeitung Mro. 64. eingerudte, in einem munderlichen Tone gefdriebene Appellation ans Publikum gemiß bas Butrauen feines einzigen vernünftigen Protefanten wieber erhalten wirb.

zu bitten, die norwegischen Rirchen reformiren 3u durfen. Und ohngeachtet diefes mit achtjes fuitifcher Unverschamtheit vorgebrachte Gefuch mit Confiscation diefer Confession und ber Laus desverweisung ihres Urbebers bestraft murde; fo entdecte man boch ungefehr 10 Sahr hernach die Wirkfamkeit Diefer jefnitischen Profestenmacheren in Dannemark, und fand unter ben lutherischen Dredigern verschiedene farholische Priefter, die im Beichtftuble und in ihren Predigten unvermerft ihren Gemeinden fatholifche Glaubensfabe bengebracht batten: ja es zeigten fich ben einer hiedurch veraulasten genauern Untersuchung fo viele beimliche Ratholiken in allen Granden, baß die Regierung, um der Unterdruckung des Protestantismus vorzubeugen, sich genothigt fah, allen folchen überwiesenen heimlichen Ras tholifen Aemter und Gater ab ; und lettere den nachften Bermandten guzusprechen. (1)

Es ift endlich einem jeden der Geschichte Deutschlands kundigen Leser bekannt, wie gesschäftig der jesuitische Bekehrungegeist ben den deutschen protestantischen Fürsten von jeher gemesten.

<sup>(1)</sup> Non ber Methode Diefer Profestenmacheren, und wie folde maskirte Katholiken aufferlich Protestanten fenn konnen S. Die Berlinische Monatschrift 1786. Monat Man.

fen, und daß bennahe kein einiges (1) regierendes haus in Deutschland anzutreffen, wo fich nicht diese verschmitzten Prosellytenmacher eingeschlichen, und durch die Ranke ihres Bekehrungsgeistes Zwist und Mistrauen in den Familien selbst und zwisschen Regenten und Unterthanen verbreitet haben.

Wer hatte nun nicht erwarten follen, daß nach Aufhebung Diefes Orbend ber Protestantis. mus menigstens bor diefen feinen gefahrlichften Reinden Rube haben, und die Billigkeit, mit melder er den Catholicismus von jeher gu behans beln gewohnt gemefen, nach ber Unterdruckung biefer geschwornen Feinde aller Aufklarung, diefer Beforderer des geiftlichen Despotismus, nuns mehr auch bon den Catholifen erwiedert feben werde? Diese Erwartungen der Protestanten mas ren um so viel mahrscheinlicher und gerechter. da man in der katholischen Rirche selbst, besone ders feitdem Sebronius in berfelben auftratt. von allen Geiten ber gegen die pabftlichen Uns massungen und wider die romische Hierarchie n' überhaupt zu beclamiren angefangen; nachdem bie, fatholischen Regenten angefangen, bas Machtheilige und Entehrende ihrer Abhangigfeit 3 5 pon

<sup>(1)</sup> Die vor wenigen Jahren ebenfalls durch Eriefuitische Kunftgriffe veranlaßte Religionsaffecurations-Acts der Jural. Raffauischen Saufer ist ein neuer Beweis.

von einem auslandischen Bifchofe einzuseben, und fich von den druckenden Teffeln diefer romifchen Prieftergewalt nach und nach, fo viel moglich, los zu machen; nachdem erleuchtete und mit ben wahren Bortheilen ihrer Staaten bekannte Regenten und Bischoffe den Wiffenschaften, der Auftlas rung und der vernanftigen Denkfrenheit der Pros testanten den Eingang in ihre Lander zu verftats ten anfiengen, und der fatprifche', von Bernunft und Aufklarung geleitete Wig ben Tand von Mens fchenfatzungen, den Schwall von aberglaubischen Capen, und ben die Reinigkeit und den erhabes nen Ginn des Chriftenthums fo fehr entehrenden und fo leicht verfalfchenden Buft von Carimo. nien ben eignen Glaubensgenoffen nicht schonte, fondern mit feiner Geiffel jebe burch Allter und Berkommen geheiligte Thorheit , jedes von miss brauchter Prieftergewalt in Schut genommenes Borurtheil offentlich verfolgte. Jeder redliche Protestant freuete fich über diefe von Catholiten felbst fo laut auspoffaunte Reinigung und Bers befferung ihrer Rirche; und einer der aufgeklar. teften Protestanten, der fo einfichtevolle und bee ruhmte Zimmermann rief in feinem iconen Werke über die Binfamkeit D. 3. G. 442, im Tanmel feiner über diefes vermeintliche Bache. thum einer reinen Gottesverehrung entstandenen Freude aus: 2. Beicher vernunftige Catholif fan fich von feiner Rirche fondern wollen, da fie doch

Raifer Joseph von aller Unrernunft gereinigt bat? Don welchen Gretbumern foll man une Protestanten nun ferner gurudführen? Gind wir nicht Eins geworden, feit ber groffen Refor. mation im Jahr 1781, ? Gang Deutschland ward auf die gewis groffen, auf das großere Mobl bes Staats und die Derbefferung ber fag theilichen Rirche mabrhaft abzielenden Entmurfe unfere glormurbigften Raifere aufmertfam. Die gu Bien 1781 herausgekommene Schrift: die Reformation in Deutschland zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts, melde diese Religis oneverbefferung geradezu mit Luthere Reforma: tion verglich, und mit einer die mahre Geffalt ber Dinge jederzeit vorftellenben Begeifterung von Diefem Gegenstande fprach, vergrößerte in allen Protestantischen Gegenden Deutschlands die ber reite erregte groffe Cenfation; ein Protestantis fcher Geiftlicher fcbrieb in feinem Enthusiasmus tie Parallele: Joseph und Luther, und viele glaubten nun in gangem Ernfte, bag jeder Unterfdied, der den Protestanten von dem Catholis fen trennt, entweder ichon aufgehoben fen, ober doch nachstens, und zwar zum Vortheile des Drotestantismus werde vernichtet merben. Und warum batte ber bon der bobern, bem bochften Wecfen anftantigeren Wurde und Reiz nigfeit feiner Religion überzeugte Protestant nicht jo denken, dieje Unnaberung der gu verbeffern:

den katholischen Airche zu der Seinigen nicht hoffen follen? Durch folche fuffe Soffnungen ges taufcht und eingeschlafert, borte er im Traum, gefichte folder froben Mubfichten von den Lebs rern der Romischen Rirche bas von bem Cathos locismus bieber nur mit Albichen ausgefproche= ne Wort, Colerang, von allen Seiten ber ertos nen. Wo gangliche Vereinigung fo nahe ers wartet wird, wie follte ba die weit meniger bes deutende Tolerang; mo Friede fo gut, als ges schloffen ift, wie da ein freundschaftlicher Waffenstillstand verweigert merten tonnen? Der guts muthige, den rechtschaffenen, obgleich im Brre thume lebenben Carbolicken nicht verdammende Protestant reichte nunmehr dem lauter Toles rang und Bruderliebe, wo nicht athmenden, boch predigenden Catholiden die Sand, verstattes te dem unter der Mafte von Bruderliebe (1) - 3udring.

<sup>(1)</sup> Diese Zudringlickeit mar nicht immer die freundschaftlicke. Der seindselige Versolgungsgeift des katholischen Rlerus blickt überall bervor. Der Dominkaner Schoren stein reisete (Berlin. Monatschrift 1784. S. 94) in der Mark-herum, um den Gebrauch der Protestantischen Aireden von Protestantischen Predigern, und zwar ohne Vorwissen des Oberkonsisterisums, zu erhalten, und hatte die unverschämteste Krechheit, einen Protestantischen Prediger mit der Ungnade des Königs zu bedrohen, woferne

Judringlichen Catholicismus die bffentliche Resligionsubung, hier und da felbst in protestantisschen Rirchen, und erwartete mit Recht wechs selsweise bruderliche Duldung, und zwar um so vielmehr, da man burch die bffentlichen Zeitungen, diese meistens so zweydeutigen Quellen der Wahrsheit, und vermittelst anderer, besonders periodisscher Schriften, jede kluge Borsicht und Bedachtssamkeit des hier und da Unrach witternden Prostestantismus als eine unsere aufgeklarten Zeiten schändende Intoleranz verschrien fand.

Allein weit gefehlt, diese so sehr gepriesenen toleranten Gefinnungen, diese vorgegebene Bereits willigkeit der katholischen Kirche durch Entfernung der pabsklichen hierarchischen Grundsate und durch Reinigung von den der gesunden Vernunft ans stößigen Glaubensmeinungen in der That und Wahrheit zu beweisen, sah man vielmehr Beweisse der hartesten Intoleranz, sah an vielen Orten die herrlichsten Absichten des weisesten Monarschen

ferne er nicht sogleich ben fat bolischen Gottesbienft in feiner Rirche erlauben murbe. Belche Frechheit in ben Staaten, und zwar in ber Nahe Der Residenz eines Protestantischen Ronigs, eines Friedrichs, ber nicht einmal einen seiner Unterthanen zur Abanderung seines Gesangs will zwingen lassen. Doch was ift nicht ein Monch zu wagen unverschamt genung!

chen und beffen Plane gur Aufflarung bereitelt, borte die katholischen Rangeln von Schmahungen gegen die Proteftanten ertonen und die fatholis fche Religion mit feinem andern Ramen, als bein, der Alleinseligmachenden, benennen; fand in jener so sehr erhabenen Reformation in Deutschland zu Ende des achtzehnten Jahrhun. derts, ausdrücklich die hochste Macht der nes sammten Rirche und ihres Oberhaupts, bes romifchen Dabstes in Religionssachen fefigefett, und entdedte endlich jum größten Erftans nen, daß die ju gutnithigen und durch die Lift ihrer Gegner getauschten Protestauten, benen man fo viel von der gereinigten und noch immer mehr zu reinigenden fatholischen, bem Pros teffantismus fich je mehr und mehr nabernden Religion vorgeredet hatte, in Gefahr finaden, in die Keffeln eines reformirten Pabftihums zu gerathen, und unter bas Joch ber romifchen Dierarchie jurud ju fehren, das unfere Borfahs ren fo heldenmuthig gerbrochen hatten. - Man fand, wie mahr es fen, mas ein eigner Glaus benegenoffe diefer unfehlbaren Rirche, ein gemiffer (1) Diarift bemerkt bat; bag, ba jeter Catholik täglich für die Erhöhung der katholis ichen Rirche, und Ausrottung der Retzerepen beten muffe, die Catholiken es mit andern Glauhense

<sup>(1)</sup> G. Allg. deutsche Bibliothet LXV. 2.

bensgenoffen nie aufrichtig meinen, und man also jedem Protestanten, wenn ihm die Catholiden recht schone thun. rathen musse, wohl auf seiner Hut zu senn und sich an das Timeo Danaos & dona ferentes zu erinnern.

Doch wir wollen diese allgemeinen Behaups tungen naber betrachten, und die Beweise dersels ben nebst den besondern Kunstgriffen, diesen verfeinerten Catholiciemus unter den Protestanten einzuführen, unsern Lesern vor Augen legen.

Es ift ber mabre, mesentliche und also nie veranverliche Geift des Catholiciemus, diefer auf angemaßte Untruglichkeit und auf bem Borgeben nach vom himmel felbft gestiftete hierarchie gegrundeten Religion, daß er durch olle nur mogs liche Mittel, Die Protestantische Religion beims lich und offentlich beständig gu untergraben, fo wie die Fatholische hingegen auf alle nur mogliche Art fortzupflangen und auszubreiten bemuhet ift. Diefen Grundfat laugnet man fon Seiten Dieser Rirche so wenig auch jett noch gegen die Protestanten, baß sonft billig und aufgetlart fceinende Catholiden, wie 3. B. der Derauss geber ber Literatur bes fatholischen Deutschlan= des, (1) P. Sprenger im Kloster Bang, es offenta

<sup>(1)</sup> S. Band V. Seite 457 Diefes Journals.

offentlich fur Protestantische Intolerang erflant wenn Protestanten gegen die auf alle Weisi beforderte Ausbreitung ber katholischen Religion gegen die Duldung heimlicher Miffionen und Emif farien eifern, oder nur ihre Glaubensgenoffer por diefen treulosen Profetyteumachern marner wollen. Diefer aus bem Beien ber fatholischet Religion entspringende und von den Befennert berfelben felbft nicht geläugnete Grundfat, ber: bunden mit einem andern, ben Ausbreitung bei Religion den Jesuiten nicht blodaigenthumlichen Grundfage: die Absicht heiligt jede Art von Mitteln; überzeugt jeden unbefangenen, nicht burch gleißnerische Gutferzigkeit, hinterliftige und auf Schrauben gestellte Bereinigungeplane, ober durch dunkle Gefühle eines mpftifchen Chriften: thums geblendeten Protestanten, daß jene dem Protestantismus von jeher fo gefährlich gemesene Bekehrungefricht ber Catholicken feit der Epoche ber angeblichen Aufklarung und Reformation in ber tatholischen Rirche, und feit ber eben fo febr nur angeblichen Aufhebung des Jefuiterordens feineswegs verschwunden fen, fondern noch ims mer, wiewohl megen veranderter Umftande, nur unter veranderten Geftalten und weit mehr Fein. beit fich unter den Protestanten wirkfam beweisen werde. Gigene Ausfagen ber Catholiden beståttis gen diefen ihren immerfort wirkenden und uns glaublich thatigen Bekehrungeeifer, wie dergleis chen

chen die Berlin. Monatschrift B. IV. G. 187. von Passionei in Absicht auf Folland, und Jas nuar 1785. G. 60. von einem Dommit ner gu Frankfart am Mann melbet, ber ungeschest fag: te: "Wir haben viele heimliche Glieder unfers Ordens in Dannemark, Schwon und Rugland." Aber nicht blos dieie Dominis Faner, fendern auch Frangiskaner und Mino: riten geben ju tefto ficherer Ansbreitung bes Pabathums, in burgerlicher Rleidung nach Sole land und audern Protestantischen gandern, mo fie mit mondischer Emaltheit ihre Profe p'enmacheren nicht ohne Erfolg treiben. Sier fomobl, ale in den Gegenden von vermischter Religion bes Dienen fich diefe Emiffarien mancherlen und meis tens folder Runftgriffe ber Profelptenmacheren, veren fich die aufgeklarte Bernunft ben gereinige. en Begriffen von Religion und Moral billig ichae nen muß. Furcht und Aberglauben muffe ben bem gu befehrenden Pobel wirken, und fich ben Echatgiaben und Geifterbannen geschäftig beveisen. Den Auswurftingen ber Protestanten und jedem, der fid) der Abnbung feines Berge: bens eatziehen will, zeigt man in dem Schoofe ver mitleidigen allgemeinen Kirche einen fichern lufluchtsort und verwandelt alfo die Religion in in Mittel, ungestraft zu sundigen und alfo bas Bittenverderbniß zu vergrößern. Ben beffer uns Ferrichteten Protestanten nimmt man feine Buffucht

R

gu Trugichluffen. Bald find es die angeblicher bielen Streitigkeiten der Protestanten über der eigentlichen Sinn der biblischen Lehren , welch dem Chriften die katholische Rirche megen der dar innen angenommenen Tradition und des in der felben aufgestellten oberften Richters in Glaubens fachen annehmlich machen follen. Bald fuch man jenes nur blendende Argument des frangb fischen Bischofs Bossuet wieder geltend gu ma chen, und will den Protestantismus wegen beffer immer mehr zugenommenen Aufklarung in Religi onebegriffen, und wegen feines freien Forschungs geiftes verdachtig machen, und als ausgearte von feinen erften Grundlehren darftellen. foll der Catholicismus wegen der angeblicher Gemalt feiner Priefter die Gunden gu vergeben und der nachfichtsvollen Gate der fatholischen Rie che gegen fleischliche Gunden den Vornehmer unter den Protestanten, die leider nicht imme in ihrer Religion und in ben Grundfagen der mc ralischen Vollkommenheit die Bestunterricht ten find, bor dem Protestantismus den Borgu behaupten. Go fehr muß die Religion, die der Menfchen Tugend und Beiligkeit gebietet, unte ben Sanden folder Profelptenmacher fich fchar den und misbrauchen laffen! Belfen alle bie langft von den Protestanten in ihrer Blofe bargi stellten und von edeldenkenden und aufgeblar ten Catholifen felbst verabscheucte Sop bieme ា ពេលិខិ

nichtez fo misbrauchen und verdrehen solche listige Proselytenmacher die zurückhaltende und liebreiche Bescheidenheit der Protestanten in ihrem Urtheile iber die Seeligseit der Vichtprotestanten, und chamen sich nicht zu schliessen: (1) " da die Prosestantische Rirche die Latholisen, nicht aber die Fatholische Kirche die Protest nten für ritg erkläre; so sey es sicherer, als Catholisu sterben." Als wenn nicht schon geläuterte Begriffe von dem Unendlichen und ausdrücklige Aussprüche der h. Schrift diese Verdams ungesucht der Papistischen Hierarchie als einen er liebevollen Religion Jesu unwürdigen Chasafter längst dargestellt härten!

Doch alles dies find nur gemeine und bennahe absenußte Waffen, deren fich die gemeinen Profelytenstacher, die eigentlichen Monche, und die Jesuiten or ihrer Aufhebung gegen den Protestantismus bisser bedient haben und zum Theil unch bedienen. Uns rieziges ingewisser Absicht weit mehr aufgeklartes eitalter erfodert neue Waffen und eine neue Etrates

R2 giể

(1) Es mare au munschen, daß dies Argumentum a tuto von einem aufgeklarten Schriftsteller in unfern Tagen wieder einmal recht zergliedert und feine Schwäche in einem für alle Stände faslichen Tonelgezeigt würde. Der Catholicismus hat dieser Sophisteren mehr Eroberungen zu banken, als man glaubt. Henrich IV. in Frankreich und August in Pohlen find bekannte Beospiele.

gie gegen bie fonft fogenante Beger, bie jest in einer geminderten Ausdrucke Akatholici beiffen. De berahmte Monteequieu behauptete in feinem Ge fte der Gefetze, doß fur die Staatsverfaffun und Frenheit Englands nichts gefahrlicher fen konne, als der Buftand einer gemiffen Scheinbe ren Rube und Gille in ben Parlamentern, men fich feine Stimme ter Oppositionsparthen gege Die Worschläge der Miniffer mehr erheben mit de. Dies scheint in gewiffer Absicht auch b Fall in ter driftlichen Rirde feit ber burch C mens XIV. geschehenen Aufbebung bes Jefuite orden & gemejen gh fenn. Die Protestanten traut ten von nichte ale von Rube, und von Kried mit ihren Gegnern und faben die nunmehr gri fere Aufflarung berfelben, befonders aber die Au bebung eines ihnen von jeher gefahrlich gemefen Ordens, als die ficherften Burgen Diefes Fr bens mit der Pabstlichen Sierarchie an. Gie t bachten aber nicht, daß bor dem Richterftul diefer hierarchie vermeintliche Unfpruche nie f verjabet angesehen werden, und daß die nur gewiffer Abficht unterbrackten Jefuiten in biefe ihrem jegigen veranderten Stande weit gebein und eben badurch weit ficherer und nachdrif licher als vorber gegen fie wurken konnten u murben. Denn diefe gefdworne Frinte t Protestantismus find es in der That, die f ibrer fogenannten Aufbebung die Protestantife

teligion untergraben, und die in den Augen der satholicken abtrunnigen Protestanten in den Schoos der alleinseligmachenden Kirche und nter das geistliche Scepter des Pahstes auf die stigste, dem Genius unsers Zeitalters auges tessenste Art zurück zu führen suchen. Und a diese Exissiten ihre Gestalt, gleich dem Proseus, immerfort verändern können, und bald als 1) Rausseute, und reisende Kunstliebhaber, bald

(1) "Ich fand, fagt der Der faffer ber Benlage B. in D. Nicolai's Unterfubung G. 154. neulich in ber Schrift eines Mannes . Cambillon de abstrusioribus Jesuitarum studiis 1608. 2.) Der foon por 180 Jahren aus den Orden der Jefui. ten getreten mar, und nicht wenige in biefem Drden vorgebende Buberepen befdreibt, bag ben ben Pfortnern der Rollegien der Resuiten beständig eine Ungahl burgerlicher Rleider bereit gelegen babe, für diejenigen, welche fic auf Befehi ber Dbern unter die Protestanten einschleichen, und fur folde ausgeben follten. Was die Jesuiten, fabrt diefer Verfaffer fort, ehemals gethan haben, thun fie gemis noch jest. Denn ihre Verfaffung ift nichts verandert; vielmehr haben fie ihre Aufhebung, da fie folde nicht mehr hindern fonnten, bargu angewendet, um nnerfannt befto beffer wirfen ju tonnen. Und fie mirfen auch, wie man aus ben Folgen feben fann, ba ihr Orden allenthalben mit folder Madt empor fommt, durch gebeime Intrifen, burch geheime Emiffarien. 3ch habe felbft ver= foie. ale Abee's und Weltgeifiliche, bald als Pra laten und Bischofe auftreten, und auf ihrei Miffionen in den Protestantischen Lander hald als Weltpriefter, bald ale vollige Laien er scheinen und überall anzutreffen find; fo wird ei ihnen leicht, unerkannt ihre verborgene Nete aus Buwerfen und die Protestanten , zu beren aufferli chen Gottesbienft fie fich ad majorem Dei glori am - und Gott ift in dem Jefuitenchifre ball der Dabst, bald ber General, - ju halten nich fcheuen, auf mancherlen Beife gn beruden. 31 Diefer Absicht suchen fie fich vorzüglich ben be ruhmten Protestantischen Gelehrten und Theologen vermittelft ihrer groffen Menschenkenntniß ein aufchleichen, und derfelben Bertrauen gu gewin nen. Ueberhaupt ift es bemerkungswurdig, da Die

schiedene igesehen, auf welche ich hatte mit der Finger deuten mögen, so zwendeutig und bedenklik war mir ihr Betragen: anderer zu geschweiger die es seiner machten, aber dennoch nicht vom Bei dachte frey waren, wenn sie auch in Un is orme und Feder huten giengen. Solche Emisse rien, die ganz unerkannt herumschleichen, un sich wohl gar für Protestanten ausgeben, könne dann gut rapportiren, wie es stehet; und alsdan kommen oft unvermuthete Entschüsse, und es gischen Dinge, als ob sie von ohngefähr geschähei die doch sehr wohl vorbereitet sind. Ich halte für Psicht jedes redlichen Protestanten, auf all auch die geringsten Spuren der Intriken dies Att auswerksam zu sepn."

biefe Erbfeinde des Protestantismus und aller Mufflarung von jeher unter ben Protestantischen Gelehrten ihre großten Lobredner gefunden haben, und roch findenn. Ihre Wiffenschaften, wodurch fie fich uber den Pobel von Monchen erhoben; ihre jur icheinbaren Berdienfte um die Literatur und. bas Erziehungemefen, ihre anegebreitete Correfpon. beng, ihre Reifen nach allen Theilen ber Welt und vie daber von ihnen theils wirklich erhaltene, beils gehofte Bermehrung ber Menschen : und Naturkunde, und endlich ihr ehemaliger und noch epiger großer Ginfluß auf die Regenten von Suropa, deren Gnadenbezeugungen ihnen gu Bebot ftunden, und von denen auch bisweilen inter ihrer Leitung einige Uneffuffe protestantis chen Berdienften, wenn es der 3med der Gefells chaft erlaubte, oder gar foberte, ju Theil murs ben und noch werden, waren und find die Ur: achen, daß Jesniten und Exjesuiten an protetantischen Gelehrten, vom großen (1) Leibnin \$ 4 an

(1) Deutschlands Philosoph arbeitete an einem Bereinigungsplane, wie wir oben gesehen haben. Dies mag entschuldigt werden. Daß aber dieser große Mann eine Apologie der katholischen Resligion gescheieben, dies verdunkelt den Ruhm eines Weltweisen, der nur diesenige Religion schäfen, als der Gottheit würdig und der mit Bernunft begebten Menscheit angewessen sinden kann

fann, welche der Bernunft und bem frenen Forfoungegeifte feine vom Wahn und Prieftergewalt erdachte Schranken fest. Leibnig mar ein erklarter Unbanger und Bergenefreund ber gu feiner Beit faft überall fo ju fegen all mad tigen Jesuiten. Dag nicht blos von Jesuiten erhaltene aftrenomifde Entbedungen und Rache richten aus China, fondern, amar nicht fur eis nen Philosophen, boch fur einer Welt- und Sofmann, wichtigere Dinge, nemlich, Chrenfellen und Geld, Leibnigens genaue Berbindung mit den Jefuiten verurfacht baben, mag folgender Brief bie. fes großen Mannes an den nach einem vieliabrigen Aufenthalte endlich ju Ingolftadt verftorbenen berühmten Jefuiten D. Drban beweifen, ben wir bier aus dem uns mitgetheilten Driginal berfeben.

Reverendistime Pater, Fautor honoratistime! Fiducia benevolentiæ Tuæ fignifico, me nuper a Rufforum Monarcha evocatum in Thermas Carolinas ac cestisse, aulamque deinde ad Toplitienses, & Dresdam denique secutum; inde magnifice donatum discessife. Cum vero medium fere itineris Viennensis confecitiem, ad Aulam usque Cæsaream procedere conflitui.

Cum enim nuper Francofurti Magnus nofter Carolus Serenissimo Duci Antonio Ulrico combiese protestantischen Gelehrten mirten diese Erstiesun bald mittelbar, bald unmittelbar, bald

commendanti annuisset, ut Consiliarii Imperialis Aulici dignitatem haberem; mihi vero nudicituli magna cura non sit, tentabo, an essicere possim, ut fructus honori accedat. Quia vero scio, Te, Reverendissime Pater, in magna merito apud Cæsarem existimatione esse, utilem mihi commendationem Tuam suturam non dubitavi.

Peto igitur, ut (pro benignitate erga me Tua) Epistolam in mei gratiam scribas, si non ad Cæfarem ipfum etiam, faltem ad Rmum. Confessarium Cæfareum, quæ ad Cæfaris manus perveniat, qua fignifices : me Tibi & Vestris amicum esse, ab Eminentissimo Cardinali Ptolemæo æstimari (quod litteræ Eius ad R. P. des Boiles & me oftendunt: apud Reginam Borussiæ gloriosæ memoriæ principem & matrem ejus Serenissimam Sophiam Ele-Aricem in magna gratia effe & fuiff e, & ab Ele-Store Brunsuicensi ipsoque Rege Borusliæ non fludiis tantum, sed & negotiis adhibitum, in ea apud omnes existimatione versari; ut dubitari non posit, quin circa justitiæ administrationem, eruenda ex monumentis Imperatoris & Imperii, Historiarum lumen, seientiarum denique propagationem, Cæfareæ Majestati opera mea utilis sit fu= tura. Nec dubito, Tua commendatione effection iri, ut Rmus. Pater Confessarius, me favore nonvulgari fit prosecuturus, quam rem Tuæ benignitati & amicitiæ maxime debebo.

600

e 0.1

no!

durch Meligionsvereinigungeplane, die von ihnen liftig entworfen und in ihrer Ausführung liftig geleitet,

Unum moneo, me Viennæ initio acturum esse Incognitum, nee nisi iis notum fore, quorum mihi necessarius erit aditus; donec spes successus appareat. Itaque peto, ut etiam Rmo. Patri Consessario hoc indices, ne intempestive spargatur de me rumor.

Nuncius de invaletudine Serenissimi ac Potentissimi Electoris Palatini me non mediocriter perculerat, sed recreatus sum, ubi secundis nunciis intellexi, periculum abesse.

Deus optimum & generosissimum atque etiam fapientissimum, Principem diu fervet, ac Te quo que Rme, Pater nobis incolumem præstet. Vale Dabam in loco dicto Koenigseck in Bohemia Moraviæque confiniis, 12 Decembr. 1712, deditiffimus Godefridus Guilielmus Leibnitius. P. S Quid tandem Comes Straffordus allaturus fit, qua denique mens futura ordinum foederatorum de pace ac bello, difcere avide velim. Spero, inelyti Principis Eugenii auctoritate & suada, non nihil ipsis rediisse animos, exigua apud Dennainum clade nimis dejectos. Quodsi refumunt constantiam, & redit in præcordia virtus; non dubito ( Gallos, etiam cessantibus Anglis, ad æquam pacem adigi posse ; modo Imperium nostrum digne accedat, omnesque virium nervos intendat. Ma gnum Rufforum dominatorem erga communen cauf.

geleitet, von Protestanten aber offentlich vorgelegt und dem Publifum, als der Wunsch und das Gebet der Christenheit, als ein Damm gegen die bev den Drotestanten ihrem Dors geben nach, überhand nehmenden Abweis dungen von der schriftmäßigen Lebre, und alfo gurllufrechthaltung der reinen Lebre, anges priefen werden, bald aber durch gemiffe gebei. me Gefellichaften, mo fich diefe fchlauen Befors berer der Dummheit, der Dunkelheit und unfers får Beheimniffe und gebeime Befellichaften fo aufferordentlich eingenommenen Zeitalters bedies nen, um unter der Begunftigung diefer gebeime nisvollen Dunkelheit die Gemuther der meift protestantischen Mitglieder diefer Gefellschaften gum blinden Gehorfam gegen unbekannte und immer unfichtbar bleibende hohe Dbere, gur Ber= laugnung bes Gebrauchs ber Bernunft in Relis gions: und andern Sachen, alfo jum (1) blinden Glauben Glauben

caussam optime animatum esse, nihilque omissurum, quod in sua sit manu, testis auritus oculatusque scio.

(1) Der Verfasser des hirtenbriefs der unbekannten Obern des Freymaurerordens alten Systems wiederholt immersort die unvernünstige Forderung: unbedingt mit blindem Gehorsam sich den unbekannten Obern Glauben an die oft unvernünftigsten Borschriften jener hohen Obern und vermittelst aller dies fer Borbereitungslehren und Uebungen endlich zur willigen Anerkennung einer menschlichen Aus vorität in Glaubenösachen und zu der (1) katholischen Hierarchie zu leistenden Huldigung unvermerkt geneigt zu machen.

Daß aber die Exjesuiten seit ihrer Unters drückung mit Wiedervereinigungsplanen, mit Ausbreitung des Katholicismus, und mit der Unterjochung der ganzen nichtrömischen Chrisstenheit unter die Hierarchie des Pabstes sich auf das startste beschäftigen, dies sagen, damit prahlen

Obern zu überlassen, und alles Grüblen der Bernunft zu unterdrücken. Dieser Orden nennt sich in diesem Briefe selbst den Jesusorden: und daß er ein je suitischer Orden sep, zeigt Semeler in seinem Briefe über diesen Hrrenbrief. Leipzig bep Beer 1786. 12 Bogen in 8.

(1) Die im deutschen Merkur Mon. Mari 1786. erschienene, im Geiste des in den Beplagen unsern Lefern bekannt werdenden Herrn T — y geschriebene heftige Bertheidigung der geheimen Gesellschaften und Bestreitung des ihnen angeschuldigten Jesuitismus ist daselbst sogleich von Herrn Hofrath Wieland auf eine sehr grundliche Art widerlegt worden.

prablen die Ratholiken öffentlich und erheben in ihren Zeitungen den heiligen Dienfteifer biefer bis in' den Tob getreuen Anechte bes romischen Bifchofe aufferordentlich. Go fchrieb unter dem gten gebruar 1785, tie tollnifche Zeitung, mels che, wie bekannt, von jeher unter jesuitischem Cinfluffe geftanden: "Das Project, die griechis iche Rirche mit der romischen gu vereinigen, foll 3u Rom großen Fortgang haben, und Ehre dieses Unternehmens wird den Jesuiten Bugefdrieben, Die fich in den ruffischen Staas ten befinden." Wirklich erfiehet man auch aus ihres Freundes, des H. v. Murr Runstjournal Bb. XIII. tag fie bereits angefangen haben, fich unter die Geiftlichkeit der griechischen Rirche einzuschleichen, und als verkappte Jesuiten mit defto großerer Sicherheit und Gefdwindigkeit unter den Griechen Profelpten gu machen,

Mit wie viel größern Efer werden sich also nicht diese geschäftigen Werkzeuge der pabsklichen hierarchie bemühen, den Protestantismus zu untergraben, und die ihrem geistichen Monarchen weit gelegenere und seiner Macht weit vortheilhaftere Provinzen der Protestanten zu unterjochen? In dieser Absicht siengen sie seit einiger Zeit an, von Philosophie im Christenthume, von Verträge lichkeit und (1) Duldung, von vernunftmäßiger

<sup>(1)</sup> Folgende merkwurdige Stelle aus des Belves tius Werk de l'Homme, de ses facultés intelle-

(2) Erklarung der achtkatholischen Religion zu schreiben, lobten die nicht zu verkennende größre Auf:

Auelles & de son education Sect. IV. chap. 21. verdient ben 'diefer Belegenheit bebergigt gu merben., Es giebt, fagt diefer Philosoph, nur einen einzigen gall, wo einer Nation die Tolerand booft fchablich merden fann. Diefer Kall ift, wenn Die Nation eine intolerante Religion buldet; und eine folche Religion ift bie Ratholische. Wo diese Religion in einem Staate die machtige murde, da durfte fie mohl immer noch bas Blut ihrer bummen Beichußer vergießen : fie ift eine Schlange, bie den Bufen, ber fie ermarmt hatte, vergiften murbe. Deutfch= land mag fich bies ja gefagt fenn laffen! Das Intereffe feiner Gurften bringt es fo mit fich, daß fie fich zum Pabfithum ichlagen; benn es bieret ihnen ansehnliche Berforgungen fur ihre Bruder, Rinder u. f. m. an. Sind Diefe Gurften einmal Ratholifen, fo merden fie auch ibre Unterthanen jum Glauben amingen wollen; und muften fie abermals Menfcenblut vergieffen, fo merden fie es von neuem flieffen laffen. Die Fakeln bes Aberglaubens und ber Intolerang rauden noch immer : ein leichter Sauch fann fie wieder anblafen und gang Europa in Flammen fegen. Und mo murde denn die Reuersbrung ein Ende nehmen? Das meis ich nicht. Collte mobl Solland ficher fenn? Durf. te mobl felbft der Britte fich fcmeicheln, der Buth der Rotholifen in die Lange ju trugen? Durch

Aufklarung (nicht etwa der Retzer) sondern der Berrn Protestanten, die sie wohl zuweilen gar mit

Durd ben einschmeichlenden Con ber Ratholifen mogen fich die Protestanten nur ja nicht blenden laffen! Cben ber Pfaffe, der in Preuffen die Intolerang als etwas abicheuliches, und als eine Untergrabuna bes Matur-und gottlichen Gefenes betrachtet, halt in Frankreich die Tolerang fur Berbrechen und Regeren. Woran liegt es benn, bag er in Diefen Landern fo verschiedner und fich felbft mider= fprechender Gefinnungen ift ? Un feiner Schmach e in Preuffen, und an feiner Dadt in Frankreich. - Werden denn bie Rationen aus ihren überftanbenen Ungludefallen nimmer= mehr flug mer ben, und einseben, mie nothig es fen, Die Somarmeren in Banben gu halten, und die Intoleranz aus jeder Religion ju verbannen." Go urtheilt Belvetius, felbft ein Ratholif, vom Pabfithum!

(2) So sucte der Exissuit Sailer, der anfangs in Ingolftadt lehrte, jest aber in Dillingen Lehrer ift, in seiner 1779 zu Ulm gedruckten Restormationsgeschichte der driftlichen Theologie, vermittelst einer angeblichen mathematischen Methode, die Lehre vom Meßopfer so zu drichen, daß sie den Protestanten am wenigsten anstößig mare, und schiefte diese kleine Schrift, und zwar meistens anonymisch, an verschiedene protestantische Theologen.

mit dem berglichen Brudernamen beehrten, lob ten diejenigen unter den Protostanten vorzüglich und braugten fich zu folden, welche theils weger wurklicher Verdienfte, theils megen ihres ichwar merifchen, auf die Menge allzeit am fartfter wirkenden Tons als die allgemeinen Volkslehrei in der protestantischen Rirche angesehen werder Gin folder Mann fchien ihnen unfer in viele Absicht vortreflicher Cavater zu fenn. Auf die fen machten fie alfo Sago. Um diefen von dunt Ien Gefühlen, von Intuitionsfinn, von feinem allzu warmen bon Enthuffasmus glubendem Bergen und deffen beståndigen Gefahrtin, einer befluget ten Phantaffe und dem Glauben an Bundergaber beherrschten und fo oft getaufchten Gelehrten und durch ihn jeden gutmuthigen, über bi angeblichellufflarung ber romifchen Rirche fich freu euden Protestonten gu gewinnen. verlies ber ichor, ermabnte Dillingische Erjesnit Sailer Die trochne, vor ibm bieber mit aller fophistischen Spisfindiglei behandelte katholische Dogmatik und schrieb feir vollständiges Gebet und Lesebuch für katholifche Chriften, worinnen die farholischen unter: Scheidenden Lebrfatte nicht allein nicht bart, son dern auch nicht einmal deutlich vorgetragen, vielmehr gefliffentlich bergeftalt mastirt wurden, bag, ohngeachtet fie gang vollig barinnen ente halten find, fie dennoch faum bon einem andern, als des Ratholicismus vollig fundigen Lefer bemerki

merkt werben konnen. Weder die Ausdrucke katholisch, oder Pabst, noch Transsubstantiation,
Segfeuer, Ablas, Anrufung der Zeiligen u.
s. w. kommen darinnen vor, ohrgeachtet sedem
tiefer blickenden Leser die Begriffe von allen diesen katholischen Dogmen bald aufstossen. Statt
ber katholischen Terminologien bedient sich Sailer in dieser Lockspeise für die Protestanten des
angenehmen ascetischen Ausdrucks derselben, und
besonders solcher Redensarten, welche die dunklen Gefühle des Christenthums empfehlen.

Der Benfall mar aufferordentlich, den bies Saileriche Buch nicht fowohl unter ben Ratholis fen, als vielmehr unter den Protestanten fand: und ber Abgang beffelben felbft in folden protestantischen Gegenden, mo fatholische auch noch fo gut geschriebene Bucher unbefannt bleiben, mar auffallend und rathfelhaft. S. Mis olai lofete une endlich dies Rathfel. burd die jus Cavaters Saufe feit einigen Sabren an ben Rreis feiner durch bas gange protestantische Gus opa verbreitete besondere Alnhanger von Beit gu Beit abgebende Birkelbriefe auf, morinnen biefen Lavaterifden Lieben und Getreuen alles, mas vie unsichtbare enge Berbindung ihres Meisters ingebet, berichtet wird, und welche Briefe aus es S. Pfenningere Feder flieffen follen. Durch vieje Briefe mird das protestantifde Publifum u Ideen von allen Urten durch Lavaters Unbane

ger gum voraus verbereitet : wie benn barinner 3. B. rom Magnetismue, als von einer un gezweifelten geheimen Braft der Matur, durd die man mit gleichem Erfolge auf beide Wel ten, die materielle, und immaterielle wirker konne, im Vertrauen geredet mird. Diefe Birkelbriefe zeigen, wie fehr fich geheim Gefellschaften , 3. B. die ber fogenannten Dbi lalethen zu Paris, zu Cavater brangen. Uni eben biefe Birkelbriefe beweifen, in welchem hoher Grade P. Sailer unfere Lavaters Berg zu ge winnen, und mit ihm in die engfte Berbindung ju treten gewußt habe. In diefen Birkelbriefer mard überall Sailers Lefebuch als ein bochf nutliches- Buch empfohlen, und in einem berfel ben vom Sabr 1784 ftebet fogar die jedem achten und flugen Protestanten aufferordentlich auffal lende Stelle: "Der liebe Sailer in Ingolftadt Derfasser des vortreffichen Gebetbuchs fui Ratholiken, das ich jedem meiner Korrespon. denten um doppelten Dreis wieder abkaufer will, wenn ers gekauft zu haben bereuet, de katholische Lavater - wie doch ber fromme Ravater fo gerne von feines Ramens Grofe traumt! furmahr auch an beinen Zeiligen findef bu Thorheit - in der fatholischen Schweiz ge nennt mirb." Go liftig weis Gailer und durch ibn, fein Orden und der Ratholfrismus durch der autherzigen Cavater zu wirken, und durch fein

XIXXX

bon allen fatholischen Bichern fo febr verschies benes, und gemiß nur gur Berudung ber Protes ftanten geschriebenes Buch, diefe bem Ratholicie: mus geneigt zu machen, fatholifche Ideen unter buen gu verbreiten, und den meit aussebenden Plan feiner boben, und Protestanten meiftens unfichibaren Obern , borgubereiten. Mit Recht fage baber in Rucfficht auf diefe fonberbaren Er-Scheinungen in der protestantischen Rirche ber menichende und grundliche Berfaffer ber ger. senserleichterungen zweier Menschenfreunde riber Lanarers Claubensbekenntnis 1785. S. 144. "Aud, der forglofefte Protestant muß Die Berbereitung folder Lebren, ans benen fich bie Unsehlbarkeit der Rirche als eine nothwendige Solge ergiebt, fur ein Somptom erkennen; fur rive Unftalt, die ihrer Natur nach (fie mag baren angetragen worden fenu, oder nicht) den Ratholicismus vorbereitet und berbeyführt, und die in diefer Rudficht den 21: fehlbaren und bren Emiffarien bochftwillkommen fenn muß. Dies Symptom ift fem anbers, als der Lava: terianismus felbft; und ich behanpte, bag von bm jum Ratholiciemus nur ein febr fleiner Schritt ift." Ift dies Urtheil, wie es mirtich ft, gegrundet; welche Beforgniffe muffen als: bann nicht ben jedem redlichen Protestanten aufsteigen, der den unbeschreiblichen Ginfluß Lavaters, und feine herzruhrende Redfeligkeit £ 26 fennt,

kennt, welcher der Philosoph Meiners nicht wi berfteben fonnte, und durch bie fich, trut ber rauhen Burcher Dialects, uns befannte groß Welt- und Menschenkenner bezaubern und dabit reißen ließen; wenn er befonders noch folgend Machricht eines Korrespondenten des h. Misola bort? ,, P. Sailers fatholisches Gebetbuch if durch Lavaters Sorge in Burch und in de Gegend ein allgemeines Undachtsbuch gewor ben, indem eine große Menge bavon beim lich und unentgeldlich ausgetheilt worden ift. So find also Cavater und Consorten die Werk zeuge, durch welche Sailer, ober vielmehr ein unsichtbare Macht, und Sailers hohe unficht bare Obern wirken, mit einem gewiß nicht ohn Absicht gemachten Geldaufwande mirten, un burch bie unentgeldliche Austheilung jenes Buch viele nichts arges denkende Protestanten reformirte Protestanten, mit den Ideen be mastirten Ratholicismus anzusteden fuchen.

Jedermann weis, welche wunderbare, un für die protestantische Religion bedenkliche, ode vielmehr unläugdar gefährliche Erscheinunge verschiedene geheime Gesellschaften, besonders i Deutschland, hervorgebracht haben. Wir ver weisen in dieser Absicht unsern Leser auf die gi genwärtiger Schrift bengefügten Beylagen, w sie sowohl über ben schädlichen Einstuß diese Gesell

Befellschaften auf den Protestantismus, als uch über die Unveränderlichkeit des sich unter llen heut zu Tage angenommenen neuen Gestalten nmer gleichbleibenden Pabstthums befriedigende lufschlüsse erhalten werden. Gesetzt auch, daß i den darinnen gegebenen Nachrichten noch ianches unerwiesen und zweiselhaft ware: so t doch dies einzige, von keinem Bertheidiger ieser (1) geheimen Gesellschaft abgeläugnete

(1) Bir theilen bey diefer Belegenheit unfern Lefern eine erft furglich in ber beliebten Berlin. Monatfdrift Monat May' 1786 erfcbienene, von einer unbekannten Sand aus Breslau foon im Julius 1-85 den Berausgebern jugefandte Rachricht von ber Ginrichtung Diefer dem Ratholiciemus fo gunfligen geheimen Gefenicaft mit, fur beren Wahrbeit mir aber eben fo menia, ale die Berausgeber, burgen, toch aber bies bemerken, daß ter Preis der Aufnahme und die gange Gradation d efes Preifes sowohl als der Mitglieder uns ichon porlangft von einem febr marbigen, aus diefer Befellschaft in einen andern jedem Menschenfreunde respectabelen gang antije fuitisch en und antir ofen freugerifden Orden übergetretenen Manne auf gleiche Beife ift befdrieben worben.

"Ich mundre mich in ber That, fagt ber Breslauische Rorrespondent, daß bie gum Theil Urkunden- und Actenmäßigen Bemer-kungen in mehreren Studen der Berl. Monat,

Factum icon binreichend, jeden Protestanten in ermuntern, eine geheime Berbindung zu verlaffen in welcher des unverichamten, bochft intoleranten

une

fdrift über ben Bufammenbang ber gebeim er Befellfchaften mit der Berbreitung del Ratholicismus, oder ber Beforberung bei Religionsvereinigung den 5 Prof. Bar De von der Babrheit Diefer Sache nicht bober überzeugen fonnen. Befondere, da ber &. Prof. in ber Proving lebt, morinneng ben alltficher ften Radricten gufolge, ber Gig ber Obern mit ift, und worinnen gemiß eine febr anfebn liche Ungabl Glieder Diefer icon fo ftark ange machfenen Gefellichaft fich befindet. - Durd einen Bufall bie ich fo glodlich gemefen, aus ein ner zuperläßigen Quelle nachfolgende authentifche Ungeige von ber gangen Ginrichtung, Be nennung und Oronung ibrer Obern, unt ber baraus fich ernebenben Babl ber familich bie jest icon wirflich vorhandenen Glieder diefer fi bezweifelten Gesellschaft zu erhalten. faume nicht, dies Ihnen befannt ju machen, mit Bitte, foldes in einem ihrer nadften Befte ben Publifum mitgutheilen, weil noch immer manche (und felbit Barve) an der Wirklichkeit und daber ju beforgenden meitern Ausbreitung Diefer fchadlichen Befellschaft zweifeln.

Das Dberhaupt ift, wie es fich ichon von felbf parftebet.

nd erzpapistischen Exjesuiten Storchenaus mit en härtesten katholischen Lehren angefüllte, L 4

I Der Pabft. Unter demfelben fteben und folgen:

3 Generale.

9 Vicegenerale.

27 Bifarien.

81 Gubnifarien.

243 Triumvirate.

729 Dberdirectoren.

2187 Unterdirectoren.

usammen alfo 3280 Oberen.

Jeder von diesen Unterdirectoren hat, wie soll ich es nennen? gewisse Sprengel. Sie sind die eigentlichen Anwerber der Mitglieder, und haben jeder immer wieder 9 Alieder unter sich. Je nachdem nun die Anzahl der Glieder sich vermehrt und anwächt, je nachdem werden immer wieder neue Unterdirectoren gewählt, weil jeder nicht mehr, als Neun unter sich haben darf. Multiplizirt man nun die Zahl der 2187 Unterdirectoren mit 9; so kommen 19633. Personen, als untergevonete Mitglieder heraus. Nechnet man hierzu die vorher angegebenen 3280 Obern, so entstehet eine Summe von 22,963 Mens chen (welches ungefähr die oben angesührte Anzahl der Jesuiten im Jahr 1750 gewesen.)

Bey der Aufnahme wird jedem Mitgliebe befannt gemacht, daß er durch neun Grate gegen muffe, ganz vernunftwidrige Philosophie der Ver nunft den Mitgliedern von den unbekannter Våterr

ehe er gu ben eigentlichen Mofferien eingeweihe werden tonne. Bahricheinlich werden febr menig jum neunten Grade jemals gelangen, fonderi wool geitlebens im unterften ibre Beit gubrin gen muffen. Die Aufnahme in ben erften Grat foftet neun Dufaten, und fleigt ben jedem Gra be mit 3 Dufaten bis jum lettern, fo daß berie nige, der mirflich jum neunten Grade gelangte, 33 Dufaten gablen muffe. Rann ein Urmer, bei aufgenommen mird, nichts geben, fo mird voi ber Befellichaft bengetragen, und bann bas Gelb fo wie überhaupt alle Rezeptionsgetder, nach Ron gefendet. Auf diefe Art find alfo, wenn imir fui Die oben angegebene Ungabl auch blos den erfter Grad annehmen, fcon weit uber 200,000 Du faten nach Rom gegangen.

Man wird erstaunen, und mit Recht. Mancher aber wird vielleicht sagen, daß ihm die ganzi Sache schon deshalb unwahrscheinlich vorkomme, weil nach obiger Verechnung eine zu große Un zahl von Mitgliedern herauskäme, wegen welcher dies Werk nicht mehr so geheim und unmerkbar getrieben werden könnte, sondern mehr Aufsehen erregen müßte. — hierauf antworte ich: daß is wirklich auch hier und da die öffentlichen Fortschrifte dieses Instituts bekannt geworden sind, daß tas meiste aber unmerklich und im Kinstern betrieben werden kann, daran sind die in aller buns

Vatern und unfichtbaren hohen Obern selbst durch Lehrer der protestantischen Kirche auf das nachdrücklichste empfohlen wird.

So geschäftig sich aber die Erjesuiten in dem Protestantischen Europa zeigen, eben so thätig ist ihr Bekehrungseifer in dem Protestantischen Amerika, wo sie, wie wir schon bemerkt haben, nicht allein häusige Missionen, sondern auch in verschiedenen Provinzen bis jetzt noch ihre völlizge Consistenz haben. Um diese ihre weit aussezhenden Absichten zu erreichen, bedienen sie sich daselbst, ausser ihren gewöhnlichen Kunstgriffen, ieho besonders auch des der Englischen hohen Kirche eigenen Vorurtheils von der Würde des Priesus

dunklen List ersahrnen Jesuiten Ursache. Diese haben bep dieser Sache aus mehr, als einem bestannten Grunde, die hände im Spiel. Man siehet schon aus der obigen ganzen Einrichtung, und besonders aus der großen Anzahl von Unterdirectoren, und den wenigen Gliedern, welche jeder derselben zu bewachen hat, daß alles auf Jessuitische Grundsäße gebauet und fortgeführt ist. Aus den seinen und geheimen Maximen ihres Ordens läßt sich die ganze Einrichtung, Fortdauer und immer stärkerer Anwachs bieser Vereinigung gesellschaft recht gut denken und mit großer Zuverläßigkeit folgern.

fterthums, das, gang nach den Grundfagen der Katholischen hierarchie, ihrer Meinung nach, von Miemand, als von einem Bifchofz eribeilt werben fonne, der in ununterbrochener Reibe feis ne Macht von den Aposteln erhalten hatte. Da fich nun ben ber jetigen politischen Lage ber Lord Bischof von London, unter deffen geiftlis chem Sprengel bisber alle Amerikanische Rolos nien gestanden hatten, geweigert, ben Umerifanern, die nunmehr nach der aufgehobenen Bers bindung derfelben mit dem Mutterlante, eigne Difchofe haben wollten, folde zu meihen; fo menbeten die dortigen Epjefuiten alles an, um die Amerikaner zu bewegen, ihre Bifchofe nicht mehr Kunftig in England, sondern von Fatholischen Bifcofen in Granfreich fonfekriren gu laffen. Thre Grande mußten denen von dem oben anges führten Vorurtheile eingenommenen protostanti: fchen Amerikanern, die fich zur Englisch . Bi. icoliden Rirche bekennen, allerdings überzeu: gend icheinen, und es war alfo nicht zu vermun= bern, wenn man die Meinung offentlich behaup: ten horte: 39 Ein Bischof fen wie der andere: es fame ben deffen Wurde gar nicht auf die unbedeutende Glaubensmodification an, sons dern auf die in ununterbrochener Reihe von den Aposteln bis auf die beutigen Bischofe fortger pfionzten Vorrechte. Es ware also viel beffer, Die Umerikanischen Bischofe in dem freundschaft. lichen

lichen Granfreich, als in bem feindfelig gefinns ten England foniefriren zu laffen.66 Merkmurs Die ift, mas Wendeborn im gten Band G. 99 bes 3 effandes von Grosbri'annien ben Geles genbeit diefes religiofin Borur beile ber Englifch. bifdoflichen Rirde auführt, "bagnemlich, ohn= geachtet ein anderer Protestantischer Geiftlicher, um in einer biftboflichen Rirche predigen zu durs fen, fib von neuem, und zwar von einem Bie ichofe weiben laffen muffe; bennoch ein Geiftli= ther der Romisch Entholischen Rirche bergleichen n'nt nothig habe, weil feine Ordination bifchoflich, und alfo, nach ben Grundfaten ber Englischen Rieche, gultig mare." Aus abnlichen Grunden balten denn auch die Englander von der boben Birde feine andere Rirchen fur rechtmaßige gote tesbienftliche Saufer, ale welche von einem Bi-Schofe find geweihet worden.

Mie leicht können also die immer auf die Bortheile des Katholicismus wachsamen Jesuisten sich dieser Gestinnungen und Bornrtheile der Umerikaner, dieses unüberwindlichen Starrsinns des Bischofs von London bedienen, um dem Pabstihum auch in diesem Welttheile einen neuen und sehr frarken Eingang zu verschaffen. Zwar ist. wie die Beylage B. in Nicolai's Unterssuchung bemerkt, diese vom Bischofe von Lonzeluchung bemerkt, diese vom Bischofe von Lonzeluchung bemerkt, diese vom Bischofe von Lonzeluchung

bon verweigerte Konfekration in Schottland einst weilen geschehen. Dem ohngeachtet, da mar seitdem den Bischof von London noch dringender gebeten, in Zukunft keine Schwierigkeiten in die ser Sache zu machen, scheint es immer noch möglich, daß, woserne dieser auf seiner hartnäckigten Berweigerung beharren sollte, die Amerikaner endelich wegen der Ordination ihrer Bischofe sich an einen französischen Erzbischof wenden, und dar durch dem Pabsithume zur gröffern Ausbreitung in dem Protestantischen Amerika Gelegenheit gerben könnten.

Wir haben bisher unsern Lesern die merkwürs digsten Thatsachen, nebst manchen eben so sehr auffallenden hochstwahrscheinlichen, auf dem Geist des Pabstthums sich gründenden Vermuthungen vorgelegt, um sie zu überzeugen, daß der Rastholicismus von der ihm von jeher eigen gewesseuen Bekehrungssucht gegen die Protestanten, nicht nur nicht das mindeste seit der so gerühmten Auftlärung unsers Zeitalters nachgelässen, sons dern vielmehr an seiner Ausbreitung stärker, als jemals, wiewohl nur auf eine feinere Art, und zwar durch die feinsten Schlaukopfe des Pabstethums, den Exissuiten, arbeiten lasse. Für jesten aufrichtigen Verehrer der ächten Protestantischen Religion, der Rechte der Vernunft und

ber Menfcheit ift es allerdings betrubt, baf Abers glauben und Echmarmeren, welche fich unter bem Schilde fo mancher jest im Schwang gehenden geheimen Gefellichaften und angemaßten fromms lenden Rechtglaubigfeit ben bem edleren und gelehrten Theile unfere Baterlandes verbreiten, dies fe liftigen Dachinationen bes Pabftthums fo febr unterftugen; bag eine gemiffe Philosophie einiger unserer Zeitgenoffen, die nach ihren bergeblichen Berfuchen in den dunflen Regionen der Geifters welt in Zweifelsucht ausgeartet, fatt fich mit nublicheren und mehr im menschlichen Gefichtofreis e liegenden Wahrheiten und Gegenstanden gu beschäftigen, vielmehr an aller Wahrheit verzweis felt, einen unbedingten, blinden (i) Blauben empfiehlt, dadurchbem Protestantiemus feine ftarts fe Grube, nemtich ben uneingefchranften For= ichungegeift und Bernunftgebrauch entreißt, und also die Rechte der Bernunft und ber Res ligion den Unefpruchen einer menschlichen Aus toritat untermirft. Roch betrübter ift es aber. oaß ben diefer fo zwendentigen Lage ber Pros teftanten faum mehr, als Giner ihrer angesebens ften Religionslehrer, der verehrungswurdige Semler, feine marnende Stimme erhebt, baß bingegen der reformirte Lavater fich von dem Lavater der Catholiden taufchen lagt, daß der Dias

<sup>(1)</sup> Man erinnere fic an ben Streit des herrn Sacabi mit dem unfterblichen Men delsfohn:

Diakonus Dreykorn als öffentlicher Pertheidi. ger der Messe auftritt, der bekannte Verfasser des St. Aikaise seinen Helden die Ruhe der Seele in dem Ratholicismus sinden läßt; daß ein Rosen-kreuzerischer Protestantischer Geistlicher des Exissuiten Storchenau ganz vern instwürige Phistosophie der Vernunft seinen protesionrischer Brüdern empsiehlt, daß endlich H. D. Schulz in Giessen eine Kirchenvereinigung mit den Ratholichen als eine sehr leicht zu Stand zu bringende Saiche vorstellt, und in dieser Absücht ein Renz tium unter der Leitung solcher Mönner empsiehlt, die den Exissuiten zu Maynz ähnlich wären.

Könntest du ben deinem Leben oft verkannter, bei allen deinen apokalpptischen Pisionen jedem Freun de der Berunnst und Religion dennoch immer ver ehrungswürdiger Crusius aus jenen Wohnunger des Friedens und der wahren Religionseinerach tigkeit jest zu uns zurückkehren, und den Unfue der Proselptenmacheren in unsern Tagen seben du würdestigewiß nicht mehr in der Apokalppse sondern mit und vor deinen Augen die Gefahren sehen, welche der dir jederzeit so werth gemesenet Religion iest wirklich drohen; du würdest jest deine Glaubensgenossen nicht mehr vor dem Babel und dem Thiere der Apokalppse, sondern vor Apsestuten, vor Rosenkreuzern, vor Mossius unt Consorten warnen. Du würdest nicht mehr ale

Beber in die Geheimniffe der Bufunft, fondern nit überzeugender Intuition der Gegenwart einen Glaubenebrudern gurufen: (1) 20ure Gis berheit ift ben den end fo naben Gefahren beweis enswurdig. Denn mer der Gefahr vom Pabfthume ermabut, befommt ordentlicher Beife die Intwort, es fen nichts zu beforgen, ber Dabft elte fo viel nicht mehr, als ehemals. Da aber on den Brrthumern und Berberbniffen der ros nischen Rirche nichts nachgelaffen, fondern fie viels rebr nach der Reformation durch bas Tridentinis be Rongilium weit mehr in eine beständige und inveranderliche Form gebracht worden, auch durch ben Jesuiterorden die romische Emrichtung eine Brube bekommen, die mehr austragt, als alle indere vielleicht zusammengenommen; so ift es ine Antwort, die gar nicht gur Gache gehort, benn man auf die Warnung vor ber Berführung er romischen Kirche fich muß fagen laffen: daß a der Bermaltung des Rirchenregiments in ders elben der zufällige Unterschied vorgegangen, as es weniger monarchisch, und mehr aristos 'ratifc ift, ob wohl der Vorwand der Monars hie bleibt: ich meine, daß ehemals die Rirche mebr

<sup>(1)</sup> So idrieb diefer jedem für bie Apokalppfe auch nicht Eingenommenen bennoch immerhochachtungswürdigbleibende Gelehrte in feiner faßlischen Vorftellung von der Offenbarung S. 59 icon vor zwanzig Jahren.

mehr bem Pabst, als ihrem Monarchen, geho chen mußte, nun aber die Repräsentanten ber ri mischen Kirche selbst regieren, und den Pabst m seinem vorgeblichen Apostolat und Vikariat zu Borwand brauchen. Wären wir nicht genung gi warnt, — — so liese es sich noch ehr entschuldigen, wenn jemand aus der verminder ten Autorität des Pabstes auf die Vermin derung der Gefahr vorm Pabstthum schlöße.

Freylich werden folde Leforgniffe manche faum von ihre guffe hinblidenden Protestante ungegrundet, andern mit dem Geifte ber pabfil den Sierarchie und den Ranten des Jesuitismu nicht febr bekannten Derfonen aber übertriebe fcheinen. Unbillige und fur das Enftem ihre Rirche mit prufungelofer Parthenlicht eit eingenom mene Catholiden werden die lauten Meufferunge Diefer Beforgniffe fur Stimmen protestantifche Intolerang erflaren & und als Stifterinnen be Mistrauens und der Zwietracht, als Stohrerinner ber, ihrer Meinung nach, bald zu hoffenden Ber einigung der Protestanten mit der alleinseligma denden Rirche verschreien. Erftere verweifer wir auf die am Ende dieser Rhapsodie befindli den Benlagen, befonders aber auf des um di Protestantische Rirche, bep ihrer jegigen fo zwen beutigen Lage fo fehr verdienten S. Micolai'e Reisebeschreibung und Untersuchung ber Befd)ul:

+ XXXII

buldigungen des herrn Profesfor Garve wie er diefe Ricifebe fchreibung; und befchlieffen gur urcchtweisung der Acttern diese Materie mit olgender febr farten und grundlich geichriebenen itelle biefer Untersuchung: 32 Diejenigen Cathos fen , fagt S. Micclai G. 135 u. f. welche ihr listrauen und ihren Widerwillen gegen die rouftanten unter feiner Bedingung wollen fah. in leffen, als wenn wir ihre Religionejage ir beffer balten, ale fie find; welche ihre bare Gefinnungen gegen uns, melde ihre Bes duptung, bag wir Rebellen gegen den alleins rligmachenden Glauben find, unter feiner Bes ngung andern wollen, als daß wir ihre Schrift: lid Vernunftwidrige Cage fur weniger uns friftmåßig und fur meniger vernunfiwidrig ans Ihmen follen: welche die beiliame Coleranz: 1: unter den Protestanten fo gindlich anfangt fanbluben, fo breben wollen, daß fie fur fich Te Colerang verlangen, aber fie und nicht ge-It wollen; welche unter dem Schein der Tos Tang fich unter uns nur ausbreiten, ja fo gar Were Rirchen einnehmen wollen; welche die leranz darzu misbrauchen wollen, uns zu fich buber zu ziehen, und nach und nach kathor Ib ju machen, und die es an uns Intoferang. tuen, wenn wir auf ihre heimlichen Michis tionen aufmerksam werden, und ihre fals fen Lehrfäge laut misbilligen : bie mogen M

denn ihren Widerwillen und ihr Mistrauen ! halten, bis fie weifer werden und einsehen I; nen, wie weit fie noch in der Erkenntnig Wahrheit gurud find, und wie fehr fie noch ti der Hierarchie am Gangelbande geleitet werd. Diese Catholiken sollen es auch miffen, daß in Die Schritte ihrer Rlerifen gur Untergrabung uit rer protestantischen uns unschätzbaren Religionit Abscheu ansehen. Gie sollen es miffen, i wir auf Leute fein Vertrauen fegen wollen if fonnen, die uns zu fo gerechtem Mistrai Gelegenheit geben. Gie follen miffen, daß 21 tholicismus und Protestantismus auf er follen und muffen getrennt bleiben, und daf ihrer Matur nach, nie Eins werden tonnen. I. Protestanten wollen nimmermehr Dogmen, fich auf leere Tradition, oder auf table Ron enschluffe, ober auf blinden Glauben an die toritat einer ich imarifd = unfehlbaren Rirde gi ben, erträglich finden. Wir konnen auch irgend eine Unfehlbarkeit erträglich finden, wir und nie an die Autorität irgend eines D. fden, oder irgend einer Angahl von Menf fest wollen binden laffen, ba wir mit Gottes ! fe in der Untersuchung nie ftille fteben, fon beffandig darinnen fortschreiten wollen. wollen und einem Jeden widerfeten, der un Diefer freien Unterfuchung hindern will, und hindern will, die Protestation ge

Irrthum und geistlichen Despotismus, wos durch unfere Borfahren ihren ehrenvollen Ramen rhielten, auf immer fortzusetzen. Diese Gefins jungen eines achten Protestanten find es, wels he mich bewegen, und noch ferner bewegen wer= ben, den Katholicismus fo zu schildern, wie er ft. Gie bewegen mich, und merden mich fer= ter bewegen, jede Thatfache, welche auf Sems nung der gefunden Bernunft, und ber gefunden Obilosophie, welche auf Unterdrudung des freien Schwungs des menschlichen Berftands, und uf Wiederherstellung falscher Lehrsätze und Ingerechter geistlichen Gewalt zielen, hervor In ziehen, und das protestantische Publikum dars uf aufmerkfam zu machen. Die germafte foljer Thatsachen muß demjenigen melcher mit barmen Bergen wünscht, daß das menschliche Beschlecht vorwarts, nicht aber rudwarts gehe. Memal bedenklich fenn; gefett auch , daß fich licht allemal demonstriren lieffe, bag fie direct bablich maren. Wir feben ohne dies, nach dem Imgen Gang, ben die Sachen nehmen, genugfam In, daß die katholischen Emissarien jest mut febr directe, fondern vielmehr indirecte ans beifen wollen. - - 3ch murbe mich fir gludlich ichagen, wenn ich 'irgend einen reds hen Protestanten, den man batte verführen mo.s Un, die vernunft : und ichriftwidrigen Cape des Matholicismus fur unichadlich gu halten, von M 2 bies

Diefem Vorurtheile gurud bringen tonnte. Di Ratholiden, welche fich an diese Lehren noch be ten wollen, will ich ihre Ueberzengung gerne le fen; und Colerang und Bruderliebe, bie n jedem Menschen, befonders auch jedem Irrende schuldig find, foll von allen Drotestanten bem gangen Umfange, wie fie einer vernunftig und aufgeklarten Religion murbig find, ause ubt merven. Aber da die Fatholische Sierard ihre Kirche noch immer für allgemein und e leinseligmachend ausgiebt, ba fie uns imm noch als abtrunnige Roger ansiehet, da fie it mer noch dahin trachtet, uns mit der allgemeine Rirche wieder zu vereinigen; so wollen w wohl auf unferer guth feyn, bagnicht ber Do wand der Colerang und Bruderliebe gebrauc werde, um unfere protestantische freve Berfaffut gu untergraben; um uns inter bas Joch b Dierarchie guruck zu bringen. Diefe Borficht fi nie in ungerechtes Mistrauen ausarten, ab jedem, der und zu gerechtem Mistrauen 2 laß giebt, wollen wir zeigen, daß mir gegen a Unfalle, wenn fie auch noch fo verdect mare auf unferer Suth gu fenn, und scheinheilige Ka ftride gu entbeden miffen, und uns burch bi terliftige Friedensvorspiegelungen nicht zu unfer Schaden einschläfern laffen."



## 3 en lagen.



## Erste Benlage.

lachricht von dem jehigen Zustande der Jefuiten in Rußland. (\*)

(Polege, ben 26ften Julius 1785)

Die Jesuiten in Westreussen haben das Obers aupt ihres Ordens in der Person des Generalsikars Stanislav Czerniewiecz! (Tscherniewytch) erlohren, welcher den 18 Jul. Abends um 6 Uhr, uf dem zu dem Jesuiterkollegium von Polozk ehdrigen Vorwerke Staik nach einer zweptägigen trankheir, im 57sten Jahr seines Alters verstorben ist.

Er war 1728 den 15 August aus einem ans efebenen Geschlecht im Großherzogthum Lithausn geboren. Im 15ten Jahre trat er zu Willna den Jesuiterorden, in welchem er, als Lehreing und als Lehrer allezeiteine Stelle vom ersten M 4

(\*) Einige Nachricht davon findet sich schon in der Berl. Montoschr. V. Band S. 379, f. — Die obenstehende ausführlichere ist überseht aus der Warschauer Zeitung (die gewiß den wenigsien unsrer Leser zu Gesicht kommen wird,) vom J. 1785 Nr. 65 und dem Supplemente.

Rang behauptet hat. Er ward nach Rom berm fen, und bat daselbft viele Sabre ben Corenz Ricci, dem fur bicemal letten General ber Jefui: ten, theile ale C. bftitut, theile ale Generalprofun rator ber gangen poin den Affifeng geftanben. Dach feiner Wiedertunft ins Baterland ward en 1770 jums Rector des Rollegium ju Pologe in Weißreuffen ernannt; welches nebst noch 5 an bern Jefniterkollegien und Diffionshaufern, mab: rend des Regiments unfere Stanislave, in die rußische Granze ift eingezogen worden. - Dod mar fein Jahr feit Diefer Beranderung borben fo ließ Pabst Clemens XIV. das Breve ausge: ben, moburch der Sefuiterorden aufgehaben marb. Der Provinzial über die Proving Masuren Diesee Droens (an welcher Die gebachten Rollegien unt Migionshåufer mit gehoren) befand fich jeder geit in Barfchau; und weil er fah, bag ber bamale fortmabrende Delegatione : Reichstag fid geneigt bezeigte, bies pabstliche Breve anzuneh men, und er nicht mußte, mas in Aufland ge: Schehen murbe; fo fette er ben Rector Stanis. lav in Pologe gum Diceprovingial von Weißreuf fen an feine Stelle; welcher benn auch auf Beram laffung diefes Brebe nach Petersburg berufet mard.

Damit die mahren Nachrichten von der Geischte unfrer Zeit auf die Nachkommen gebracht, und die Gerüchte und Schriften, welche von die

Beifrensenichen Diceprovinzials Ungehors in und Widerspenstigkeit gegen die pabsklichen I eferüche in der Welt sind verbreitet worden, siderlegt werden mögen; so ist es nöchig, hierzu emerken, daß er im Gegentheil einen in der sirchengeschichte nie erhörten, einen sogar von anonistrien Heiligen nie ausgeübten, und in der ihat recht blinden Gehorsam, (wie wir sogleich dren werden) gegen den Ausspruch von Elex 1ens XIV, bewiesen hat. — Unser Viceprosingial wußte gar wohl, daß dies Breve keine blaubenslehren (\*) enthält, keine Sitten den techtgläubigen vorschreibt, sondern lediglich die M5

(\*) Die fatholifde Rirde madt einen wichtigen Unterfcbied zwischen Galubenelehren (dogma) und Rirdengudt (difciplina) Im erften Punft ift fie vollig unveranderlich und fpricht boch feit einiger Zeit viel von Unnaberung und Religionsvereinigung. Wie fann Diefe alfo anders Ratt haben, als bag, da fie nichts nachg ben will noch fann, wir nachgeben muffen ? Diefen Upterfchied gebraucht bier ber Jefuitifche Berfoffer febr fein, um die Unverbindichkeit Des Aufhebungsbreve beraus ju vernünfteln. Ift bas Breve ganglich unverbindlich, fo ift der Orden gar nicht aufgehoben. Ift es aber auch gegen Die Glieber bes Ordens verbindlich, fo ift es bies boch nicht gegen die gurffen. Jin Gegentheil verdient es, als ein Mufter des größten Behorfame, Bewunderung : daß der aufgehobene (fatt im Gtil-

Rirchenzucht betrift (\*), welche fich mochte verandert haben : eine Art von pabfilichen Ber= ordnungen, die von fo vielen Beiligen und felbe fen von kanonisirten Personen nicht find beobache tet worden. Er mufte, daß felbft der beilige Apostel Paulus fich dem erften Pabst dem beil. Apostel Petrus wibersetzt hat. (3ch widerstand ihm unter Augen; Galat. 2, 11: 14.) Er mufte, daß ber heil. Polykarpus, ein Schuler ber Alpostel, der den Zeiten des herren Chrifti nahe mar, bem Gutachten bes Pabftes Unicetus wegen der Beit der Offerfener nicht benpflichten mollte. Er mufte, daß ber heil. Irenaus bas Werfahren des beil. Diktor, als Pabft, gegen ben Polyfrates und andere affatische Bischofe gemißbilliget hat. Er wufte, daß der h. 21uguftin die Schluffe der Rirchenversammlung gu Sardika, weil fie unter tie Apostolischen Sanungen noch nicht aufgenommen maren, anguneh=

len aus einander zu gehn,) erft ben dem Landsfürsten bittet um Erlaubniß, aufgehoben zu senn!! Das ift so überfein, daß es nur Jesuiten in den Kopf kommen konnte.

(\*) Wenn die Aufh ebung eines Ordens blos die Kirchengucht betrift, und von den Gliedern des Ordens felbft kaum darf geachtet werden, wie denn die Anfenung eines Ordens? Diese darf wohl vollends kein andrer Catholick anerkennen. Wer zu viel beweiset, beweiset nichts.

ehmen fich geweigert hat. Er wufte, daß ber eil. Silarius, Bischof zu Urles, von dem Pabft, em beil. Leo, nicht durch Befehle, noch durch Sebrohungen fonnte bermocht merden, einen ge= eiffen Bifchof in feiner Gemeine anzunehmen. Er jufte, wie eifrig der heil. Bernhard die Sache es Erzbischofs Adalbero von Trier gegen bie aftigen Verfügungen des Pabstes Innozenz I. verfochten bat. Er mufte, daß der Ronig on Frankreich, der h. Audwig, durch feine abstliche Schreiben sich bewegen ließ, seine ragmatische Sanktion zu widerrufen. Er mufte, aß die frangofische Rirche nach dem Benfpiel iefer und vieler anderer beiligen Personen mehr, ie Bulle Execrabilis von dem Pabst Julius II. famt den alten Defretalen des D. Micolaus I. mgleichen viele andere Berordnungen und Gefete, viewohl sie fogar von Rirchenversammlungen berrührten, aber den Glauben nicht angiengen, permorfen bat.

Er wuste (um naher zu unsrer Sache zu tresten) daß der h. Philipp Benitius der Stifter bes Gerviten: Ordens, oder der Servorum Beatw Marix Virginis, megen Aufhebung seines Ordens dem Pabst Innocenz dem V, miderstanz ben hat; und daß der heilige Stifter, obgleich ihm ber Pabst, Kraft seines Ansehens, solche Befehle luschickte, und ihn zugleich darauf verwies, daß

fein Orden unter benjenigen, welche auf be Kirchenversammlung \*) zu Lion aufgehober worden, begriffen mare, bennoch biefe Befeble fo lange als der Pabft lebte, \*\*) nicht befolg hat. Er wuste, daß zwar Pabst Clemens VIII ben Diden der barmbergigen Bruder aufgehobei bat, allein diefes pabstliche Breve von den Ronige von Spanien Dhilipp II. nicht angenom men wurde. Daber diefer Orben wohl in ander. Staaten eingieng, allein in Spanien in feinen porigen Buftande verblieb, fo tag er nicht nu Dovigen aufnahm, fondern fie auch zur Ablegung ihrer Professe oder Rioftergelabte guließ. Unter Diefen hat benn auch ber bis an fein Ende-burd gang Spanien berühmte Ordensmann Johann Decador gelebet, welchem diefer Umftand in fei ner Fommigkeit fo wenig geschadet hat, daß fo

gai

<sup>\*)</sup> Der Mangels der Kirchenversammlung mird von ben Jesuiten, mit als ein Grund der Ungültigkein ihrer Aushebung angeführt. B. Monareschr. Bd. V. S. 378. Indeß würden sie, wie man hier sieht, den selbst von einer Kirchenversammlung geschenen Ausspruch gegen sie für ungültig zu erklären, verstehen. Sie sind die wahren Unüberwindlichen.

<sup>\*\*)</sup> Die ganze Regierung diefes Pabfies dauerte aber auch nur ein paar Monate.

jar in unfern Tagen felbst Clemens XIV. berfelbe, von welchen bas Aufhebungebreve des Jefuiterordens ausgegangen ift,) ein Defret gur unftigen Geligsprechung des Decador und von ien beroifchen Tugenden biefes Mannes und Dieners Gottes unterschrieben hat. Er mufte, af ber h. Joseph Calafanti, Stifter bee Drbens er frommen Schulen, gegen die fenerliche Bulle Pabst Innocens X; woburch ber Orden er Diariften aufgehoben worden, fich gewebs et hat, (wie ben dem Innocenz a S. Josepho und bem Caletiti in ihren Lebensbeschreibungen on diesem Seiligen zu lesen ift) indem er nicht al. ein berühmte Theologen und Ranonisten wider iefe Bulle gu ichreiben aufforderte, fondern auch en Onuphrius a S. S. Sacramento in die bordischen Gegenden Schickte, ben ben dortigen Machten Schut zu suchen, und fich ben ihnen u bewerben , daß fie die Bulle nicht annehmen nochten. Welches denn auch geschehen ift, benn, baleich ber Orden in ben fublichen Landern ertilgt bleiben mufte, fo ift er dagegen in Dors en an berschiednen Orten in ungeftorter Aube elaffen morden, bis endlich feine allgemeine Biederherstellung erfolgte, \*) und befonders nahint

<sup>\*)</sup> Die Anwendung auf den Jestiterorden if leicht. Man s. hiervon auch die eigenen Worze kek

nahm in Polen der Konig Madislav IV. bi ermähnte Bulle nicht an.

Pat. Stanislav wuste endlich, daß Ule mens XIV, nicht mehr Gewalt, als Innocen der V. oder Clemens VIII. hatte; daß ferner di Kaiserin von Rußland nicht verbunden war, de Påbsten mehr zu gehorchen, \*) als Shilipp II König von Spanien, Uladislav IV. König i Poh

ver Jesuiten, B. Monatsschr. Bd. V. S. 380 Note.

\*) Das ift tenn frenlich unläugbar genug. Mu feltsam ift es, daß ber Berf. Diefes Auffapes, de fo unermudet aus allen Beiten und von allen Or ten ber Grunde gegen die Gultigfeit des pabfil Aufhebungsbreve gulammen fucht, feinen Gruni in dem Umfande finden will, bag die Raiferin voi Rugland, als nichtfatholische gurfit eines nicht fatholifden Landes, gar fein Art von Berbindlichkeit auch gegen die Glaubens lehren, die vom Rom. Stuhl anbefohlen merden hat; und daß er fie immer nur mit fatholifcher Rurften vergleicht. Er fceint der Allgemeinheit ber fatholischen Religion gar nichts vergeben ju wollen, er verfdmaht lieber bie ftarfften Grunde, aus bem, mas wirklich da ift, und argumentirt nur aus bem, mas (nach jefuitifden Grunde fagen) fepn follte.

Pohlen, und felbft der beilige Qudwig, Ronig von Franfreich , benfelben gehorcht haben; und baß der Biceprovingial ber Jefuiten dem Stuhl zu Rom nicht mehr Gehorsam schuldig mar, als Die obermabnten Seiligen, die boch von bemfels ben find fanonifirt worden: voraus, da folde und ahnliche Berfügungen von Rom in allen romischkatholischen Landern \*) fo lange ungultig find, bis die Genehmigung von den regierenden Landesberren, oder das von Alters ber bis auf den heutigen Tag ubliche Erequatur erhalten Much mufte er, daß der Pabft - diefes wider die Gesuiten gerichtete Breve nicht aus feis nem fregen Willen, motu proprio, (wie er felbft 40) in feinen Breve gefteber) fondern auf Anfuchen,

<sup>\*)</sup> Aber hier ift ja die Rede von Aufland!

<sup>\*\*)</sup> Frensich gebraucht P. Clemens XIV. in diesem Breve nicht die sonst gewöhns. Worte; motu proprio; indeh sagt er doch maturo constito ex certascientia & plenitudine potestatis Apostolicæ sæpe dictam Societatem extinguimus & suprimimus &c. Auch redet er frensich von den häusigen Ansuchen (preces, petitiones, & vota) der baurbonischen Höse, und sagt unter andern: his propterez gravissmis adducti (Nos) causis aliisque pressi rationibus, quas & prudentiæ leges & optimum Vniversalis Ecclesiæ regimen nobis suppeditant; altaque mente repositas servamus &c.

chen, (wie zubringlich es gewesen, ist bekannt einiger Hofe, ad præces u. f. w. ausgegeben hat doch ohne den Monarchen aufzugeben, daß su dieses Breve annehmen sollten, sondern mur bitt weise: Hortamur.\*) principes Christianos u f. w.

Alles dieses, sage ich, wußte er, und gleich, wohl ermächtigte er sich nicht, einen solchen von so vielen Heiligen, und durch so viele Jahrhun, derte gebahnten Weg, zu betreten. Nielmehr um einen Gehorsam, der nicht seines gleichen hat, gegen das pabstliche Breve zu zeigen, bat er in einem an IhroAußische Mojestät gerich eten Supplikät: daß den Jesuisch in Weistreußen erlaubt \*\*) seyn möchte, den pabstlichen Verssügungen zu gehorchen, und versprach zugleich: daß sie auch im weltlichen Stande bemüht seyn würden, so wie ehedem, sich dem Lande nürzlich zu beweisen, und zu arbeiten.

Frenlich hat die große Catharina eingefes hen, daß die ganze Kraft der Jesuiten-Gesells

<sup>\*)</sup> Frenlich nur: Hortamur omnes Christianos principes, nicht præcipimus. Allein es fcrieb bird auch Ganganelli und nicht hildebrand.

<sup>🐃)</sup> Siehe Die erfte Note.

chaft auf dem Bonde ihrer Ordenstegeln besuhet, und daß diese Gesellschaft davon entbinsen, eben so viel ist, als dem Simson die Haare erschneiden, und eben dadurch aus einem starzen, einen schwachen und bumächtigen Manntachen. Daher hat Sie das pabsiliche Breve icht augenommen, sondern hat darauf eine fenstiche Utase ausgehen lassen: daß in ihrem leich das Institut der Jesuiten nicht die gezingste Veränderung leiden sollte.

Einzig und allein durch folche Verfügungen at diese weise Monard, in so viel gewonnen, als e kaum durch einen großen Aufwand ihres chatzes bewerkstelliget batte. Sobald sich diese achricht in Europa verbreitet batte, siengen e in ihrer Heimath entsetzten Ichuien an, mit ancherlen Kenntriffen versehen, gleichsam aus len Meichen der Welt sich nach Weiseruffen unfenweiß hinzuziehen; sie eilten auß den entzgensten Kändern und auf ihre eigene Kosten zum ienst ihres alten Ordens und der großen Razvarina, der wahren Mutter eben desselben Orzens.

<sup>\*)</sup> Also wirklich daber? Wie weiß ber zudringliche Mann bas?

bens \*). Dieses dienet den Ordensbrüdern un dem Orden selbst zur Ehre; am allermeisten abe muß es der rußischen Monarchin zum Ruhm gi reichen, daß sie den Werth des Ordens zu schötzen gewust, wiewohl sie ihn kaum etliche Munate in ihrem Gebiet gehabt hat.

Ueberdies hat dieser verstorbene Mann not einen Beweis abgelegt, wie hochst punctlich er i Beobachung des pabstlichen Breve gewesen is Denn hat er gleich seinen Orden innerhalb Weif reußen in vollkommenen Stand versetzt gesehen so hat er sich doch 6 Jahre lang nicht unterstanden, Novizen anzunehmen, wiewohl ben seinen Rollegium zu Polozk vor diesem ein Noviziat gwesen war. Er hat dasselbe auch nicht wiede erdfnet, bis ihm der damalige Bischof von Weiner reußer

Toder Monarch muß sich eine Menge ungereimt. Lobsprüche gefallen lassen. Aber die große Kath rin a, die mahre Mutter des Jesuitero dens zu nennen (dessen niedrige Känke und blugierige Rachsucht eben so bekannt sind, als sein abscheulichen Plane zur Unterdrückung des Messchengeschiechts:) das ist nicht blos eine großungereimtheit, sendern auch eine freche unschändliche Beleidigung.

reußen, iziger Erzbischof von Mohilow \*) die Erlaubniß dazu unter den 26. Junius 1779. erztheilte; welche in allen \*\*) Kirchen des Landes bffentlich bekannt gemacht wurde. Die Vollmacht, womit letzterer zu solchem Ende als gevollmächtigter apostolischer Delegat von dem jetzt regies renden Pabst Pius VI. versehen worden, war zu Rom unterschrieben den 15. Aug. 1778.

Zufolge endlich der von Ihrer rußischkaiserlischen Majestät ergangenen Ukase vom 4 Jul. 1782 und mit Vorwissen des hiesigen Hirten, versamsweten sich die Jesuiten aus Weißreussen in dem Rollegium zu Polozk, hielten daselbst eine Rathszoersammlung und wählten 1782 den 17ten Oktosber den bisherigen Viceprovinzial zum Generalsbikarius mit der vollkommenen Macht eines Gesterals; welches Umt er 2 Jahre 9 Monate und inen Tag bekleidet hat.

Nach feinem Tode hat man einen Handbrief jefunden, worin er (nach Gewohnheit der Jes N 2 fuiten-

<sup>\*)</sup> Befanntlich auch ein Jesuit.

<sup>\*\*)</sup> Wirklich in allen? Auch den Nichtkatholis foen. Oder verdienen die nichtkatholischen Kirchen so wenig Erwähnung, wie oben die nichtkatholischen Fürsten.

suitengenerale) bie zur neuen Berjammlung un Wahl, den Gabriel Lenkiewicz, Reftor de Kollegiums zu Poloze und ersten Affistenten, a seine Stelle ernannte. Dieser regiert nunmehr i seinem Orden, welcher (wie gesagt) auf einem starken Grunde \*) und auf einem andern nor parkern befestiget ist, von welchem aber öffentlie und umständlich zu sprechen heute noch nid Zeit ist. \*\*)

- \*) Remlid bem Sout ber rufifden Regierung.
- \*\*) Die lenten Worte wird jeder Ui parteiische für bocht merkwürdi halten.





## Zwote Benlage.

Bentrag zur Geschichte jeziger geheimer Proseintenmacheren.

Mus der Berlinischen Monatschr Januar 1785.

(Aufaug eines Schreibens aus \* \*) .

a ich mich beinahe brey Monate im Reiche, md besonders in Schmaben und in verschiedenen m Rhein, gelegenen Provinzen meiner Geschafte regen habe aufhalten muffen, und Gelegenheit ebabt habe, mit Leuten von allen Standen ums ugeben : fo hab ich mit mahrem Erffaunen beierft, daß fich in nicht wenig Protestantischen Lanern der Ratholicismus, und zwar der von der robsten Urt eindrangt. Man fangt auch schon in und wieder offentlich an, es gu merten, und ann fich nur nicht erklaren, wie es jugebet, um fich nicht vorftellen , wie fo etwas im 13ten fahrhundert möglich ift. Allein dies Wert der infternig wird auch ifehr in Geheim getrieben, at aber jett ichon Folgen, wovon fich niemand, er die Umftande nicht weiß, einen Begriff mas jen fann. Berlarvte fatholische Geiftliche schleis jen herum, und suchen allenthalben die Begriffe 33 3

ibrer

ihrer Rirche auszubreiten. In Gegenwart eines meiner Bekannten entfuhr noch im Monat Juliue b. J. einem Dominikaner gu Frankfurt am Mann die Meufferung: "Wir haben viele beimliche Glieder unfere Ordens in Dannemart, Schwes den und Rugiand." Ich weiß aus zuverläßi: gen Nachrichten, daß Franziskaner und Mino riten, ganz in burgert der Rleidung, nach Sol land gehen, und mit vielerlen Dispensationen berfeben, das Bekebrum Baefchafte nicht obne Er: folg treiben. Die Jesuiten unvergeffen, die mar allenthalben in allen Arten von Rleidungen an trift. Wer die geheime Ranglen bes Monfignor Borgia, Sefretairs ber Rongregation de pro paganda fide in Rom, durchsuchen tounte; wur be darinnen gar feine Nachrichten von Deutsch land und von den Mordischen Reichen finden Mit unglaublichem Gifer wird bran gearbeitet vielen protestantischen groffen Geren Deigung gun Ratholicismus beizubringen: und es find nich menige, ben benen dies nur allzusehr ge lungen ift. Es giebt auch schon bin und wie ber, fonderlich im Reiche, Protestanten von mitt Ierm Stande, welche wirklich heimliche Ratho licen find, und vom Pabfte (\*) Difpenfatioi D 4 ha

(\*) Es ift ein unstreitiges Factum, daß vor eini gen Jahren ein Jude aus Breslau, dem mal in Pohlen ein wichtiges Geschäfte unter dem Bot iben, es vor der Hand noch heimlich zu halten. a es giebt sogar wirklich schon protestantische rediger, welche heimliche Ratholicken sind. ch selbst habe einen durch Schristen bekannten wieskantischen (\*) Gottesgelehrten besucht, von N4

mande rückgängig machen wolte: weil er ein Inde fev — nach vielem Wortwechfel, dum großen Erstaunen der Anmesenden, aus seiner Schreittasel ein Zeugniß hervor zog: daß er vor 6 Jahren en katholisch getauft fey, und vom Pabste Dispensation habe, est heimlich zu halten, und nach, wie vor öffentlich als ein Jude zu leben. Kann sich der Pabst dies ber Juden erlauben, so wird er es auch ben Prostessanten thus, wenn es ad majorem dei gloriam d. i. zu sicherer Ausbreitung des Pabstehums, nothig ist.

Man vergleiche hiermit das Betragen ber Prof lptenmacher, von welchem die Berl. Monatschrift Monat Map 1786. Nachricht ertheilt.

(\*) Bielleicht fiehet folgende wenig bekannte, von einem Augenzeugen bestätigte Auecdote hier nicht am unrechten Orte. Herr St... fam mit einem französischen Schiffe in R.... rg an. Der Buchhändler R... t. r. stand eben am Ufer: bepde umarmten sich als vertrause Brüter, vhne vorher einander gefannt zu haben. R.. t. r. nimt St... mit sich nach Haufe, giebt ihm Tisch und Logis. Nach kurzer Zeit macht er ihn durch

welchem es bennahe öffentlich gesagt wird, daf er nicht nur den Jesuiten affiliert, sondern selbst ein Jesuit von der vierten Klasse ist, von der Rlasse, welche das Gelübde ih in muß, sich zu Missionen brauchen zu lassen. Dies wird der größten Menge Protestanten unglaublich scheinen.

feinen Ginflug jum Profeffor extraordinarius L. L O. O. Der Safprediger bafelbft ftirbt. R. . . t. 1 fommt fpat gu Tifche, erzählt bies als Reuigkeit, und fagt nach feinem feurigen Temperament ju St bobl mich ze. Gie muffen Sofprediger merben Letterer erflart bies ben ber ubrigen Tifchaefell fcaft, weil er der jungfte Profeffor und ein Mus fander marc, fur einen Scherg. Allein bald bar auf wird durch die aufferordentlicher bati ge Ber wendung und reelle, febr foffpielige Enipfeh lung des S. R. . . r aus bem Scherg Eraft und Ge mard jum Erftaunen aller, und jun größten Dievergnugen bes bamaligen, mit diefel Urt von Empfehlung nicht gufriedenen Rommen, banten Doforediger. Die erfte und naturlichfte Frage, Die jedem ben biefer Anecdote einfallt, if wohl feine andere, als diefe: Warum unterftunte der Buchandler ft. . . r Diefen, feinem Borgeben nach, gang unbekannten Untommling nicht blot burd feine Empfehlung jur Professur, fondern aud mit Roft und Bohnung, und bernach mit einem noch ftarfern Aufwande? Diefer Anfommling mai damale noch nicht Schriftfteller - mar in ber ge lehrten 2Bilt noch unbefannt: fam aber als ein zwenter Gaint Ricaife ju feinem trauten Grafer.

iber barum fund biefe Dinge boch mahr, zuvers if g mahr!

Eben so unglaublich, aber eben so mahr, is die Sache selbst, sind die Mittel. welche ian anwendet, um die Sache zu Standezu brinzen. Alles wird zu Hulfe genommen: politis be Bortheile. Aussichten zur Erlangung gewisser sonst ichwer zu erreichender Zwecke, Bestechunsen. Versprechungen gebeimer Wissenschaften, wonach unser so aufgeklart sehn sollendes achteihntes Jahrhundert so lüstern ist. Noch —

tine diefer Mittel, das am hauftaften und auf hr mannigfaltige Urt gebraucht wird, ift, baß ie Emiffarien die Larve ber Beforderung der feligion überhaupt vorfteden. Damit fangt ian gute, fromme Leute unter ben Protestanten, belche eifrig die geoffenbarte Religion lieben, und regen der überhand nehmenden Frengeifteren i angfilichen Corgen find; ben diefen gewinnen ie Emiffarien dadurch Gingang, daß fie die Ges ahr der Frengeifteren recht fcbrecklich vorftellen, d felbft aber als eifrige Chriften, deren eingis er Meifter Chriffus fenn foll, angeben. Dun pird viel guter Bifer fur die Sache der Religion rwect; aber besonders mird nur auf den Gifer edrungen, nicht aber auf deutliche und bestimme Begriffe; vielmehr werden die Ideen gefliffent.

215

lich verwirrt, damit man Gelegenheit erhalt, tai tholische Begriffe annehmlich zu machen, und endlich wohl gar unterzuschieben. Darzu giebt die Tolerang ben beften Bormand. Da misbraucht inan den fo febr mabren Cat: bag Chriften fich als Bruder lieben follen; und ichiebt daben die Schadliche Monning unter, daß fie fich gegen die Rrengeifter (von denen man fo grafliche, als unbestimmte Borftellungen verbreiter) wie ges gen gemeinschaftliche Frinde mit Wifer vereinis gen, und lieber filbst einander etwas nachgeben, als jene aufkommen laffen muffe. Dan arbeitet besondere ben denjenigen gutmuthigen Pros teffanten, welche den hochften Werth ter De ligion in die Gefühle feten. Man fucht fie noch mehr in, diefer Menning gu bestättigen, meil bie fclauen Emiffarien, felbft aus ter Patholifch n Politik (zufolge welcher man in ben Rloftern burch tagliche Rontemplationen und beschauliche Andachten, die Novigen von reifem Nachdenken abhalt) sehr wohl miffen. daß der Zustand dunks Ier Gefühle derjenige ift, wo ber Berftand am leichteften bethort werden fann. Bier hat der aute Lavater durch die fanatischen und bunklen muftischen Begriffe, die er ben den Protestanten wieder hat geltend zu machen gefucht, unendlich viel mehr Uebels gestiftet, als er sich je wird porftellen konnen, weil er in der That die Welt nicht fennt, und felbft in einem feeligen buntlen

(

i

Gies

efihl feiner Einbildungen lebt. Die schleis enden Emissarien nehmen gar zu gerne die pstische Sprache an; und ich habe Benspiele, if sie sich auch die besondre Lavarerische Sprase ziemlich haben zu eigen zu machen gewußt.

Biele gutmutbige fromme Leute sind nicht istrauisch und besorgen von Menschen, die sie eichfalls für gut und gottessürchtig halten, ichts Arges. Ihnen gehet gleich das Herzust, if, wenn sie die fromme Sprache vom Geschle des Christenthums und der Bruderliebe ven. In kurzem wird der Bruderliebe eine vereinigungsliebe untergeschoben. Da heißt es eine vereinigungsliebe untergeschoben. Da heißt es eine vereinigungsliebe untergeschoben. Da heißt es eine vertragen; man muß sich brüderlich mit allen Christen vertragen; man muß nicht auf die weltliche Wortzeichgie, nicht auf die Falte unthätige Epegese chten, nicht in die (\*) grundlosen Moraste trostzeichschliosophie hineintreten, sondern nur blos als in auf den Herrn Christum sehen. Wie man dies eigents

<sup>(\*)</sup> Man sehe die Schrift: Ueber Schmarmeren, Toleranz, und Predigtwesen von Joseph Gebe on Rr. 1776. 8. S. 67 und 134. Dies Tractate den ist eigentlich schon in die verdiente Bergessenheit zurück gesunken. Indessen verdient es nachgelesen zu werden, weil es die Gesinnungen gewisser Leutesehr offenbar zeigt, und ihre Handlungsart erklärt. Man halt Dr. Häfeli, Kandidaten der Theologie zu Zürch, einen eifrigen Anshänger Lavaters, für den Versasser.

eigentlich machen folle, wird niemale deutlich gefagt. Alles wird nur in der dunklen Region der Gefühe le gelaffen, und ftatt Erklarung und Unleitung wird alles mit fchwankenden Worten ausgedrudt. Da mandelt denn ein folcher gutmennender Mann immer fo im Dinbruten weg, ohne gu miffen, was erthut, Bleibt er fich felbft uberlaffen, fo entftes het eben nichts Bofes daraus: allenfalls vere wirrt er fich und einigen Nachbarn ein wenig mehr ben Berftand, in welchem ichon vorher weder viel Rraft, noch Ordnung war. Sonft gehet ben biefer mpftischen Upathie unter mirts lich frommen und gutherzigen Leuten alles noch fo leidlich ber. Gehr viel fchlimmer ift es aber, wenn liftige Menschen die Sprache des fromm-Ienden Mufticismus annehmen, und fich unter chro liche fromme Leute mengen, um dadurch Ab. fichten auszuführen. Allsdann enifteben icheuss liche Solgen. - - - Mir find bavon verfchiedene merkwurdige Benfpiele bekannt; aber feine ift fo arg, als bas, was ich jest erzehlen will. Es wird allen benen unglaublich fcheinen, Die nicht miffen, mas fur eine Menge geheimer ichadlicher Gefellschaften jest in Deutschland vors handen find, Gefellichaften, wo man es fich gur Micht macht, den Gebranch der Bernunft als eine Berfuchung des Teufels vorzustellen, und ber blindeften Schwarmeren eine Sanction ju geben, ja fie gur Bedingung der Erlangung bo. heres

berer vermeinter Stuffen ju machen. Der biefe Befellichaften nicht etwas naber fennt, wird die Wirtungen derfelben, worgn diefe Geschichte gebort, fur unmöglich halten. Dennoch ift die Beschichte, so unglaublich fie manchen scheinen mogte, ganglich mahr. Aus gewiffen Ruckfiche ten verschweige ich noch einige nabere Umftanbe welche ben gangen Borgang in einem viel mahre deinlicheren Lichte zeigen murben. Die Leute, welche in Geheim durch die allerunveranta wortlichsten Mittel ihre Absichten burche fegen, verlaffen fich eben barauf, daß man nicht alles entdeden , nicht fie gang entlarven fan , ins bem bemjenigen, ber ans Gifer fur bie gefunde Bernunft und fur das mahre Bohl des menfch. ichen Geschlechts reden wollte, immer noch von einer gewiffen Seite ber Mund verschloffen vird. - Aber ich hoffe gewiß, die Zeit wird toms nen, daß man gang und vollig das Geheimniß ter Bosheit mird entdeden fonnen, wodurch fo viele sonft so rechtschaffene Leute auf Wege ges eitet, und weit fortgeführt worden, die fie bere nach berenen. Bielleicht ift diefe Beit nicht fo veit entfernt. Denn man merkt, daß die obers ten immer unbefannt bleiben wollenden Stifter und Unfahrer Diefer Rotte, welche die Starfe und Schwache ihrer Intrique am besten fennen. and zuverläßig eben fo feig, als hinterliftig und radfüchtig find - fcon felbst einzusehen scheis

nen, daß sie nicht ganz unentbeckt geblieben sind, welches sie immer so sehr gesucht haben. Si fangen an, die beleuchtende Fackel der Mahrheil die, wie sie sehr wohl merken, ihnen immer na ber rückt, zu scheuen; und daß sie feige sind siehet man daraus, weil sie denen, welche jen Backel ihnen ins Gesicht halten, unbestimmt (\*) und bestimmte Drohungen entgegen sehn der das Gute um des Guten willen liebt, ab schrecken werden.

Die Geschichte ist folgende. Der Diakonn \*\*\* in \*\*\*, einer Stadt, wo Katholiken un Protestanten vermischt wohnen, ein ehrlicher frommer, aber hochst schwacher Mann, hatt sich aus guter Mennung in die Christustheologie ganz versenkt, und besonders von der Genug thunng Christi die ungeheure Mennung einige Lavaterischer Schwarmer sehr lieb gewonnen daß nemlich durch dieselbe auch physische un körperliche Wirkungen an den glaubigen Christie

<sup>(\*)</sup> Wer dies verstehet, wird auch gewisse Stelle in dem Buche: Tableau des rapports entre Dieu Phomme & PUnivers verstehen, einem eben sichandlichen Buche, als das Des Erreurs & dia Verité, und welches aus der nemlichen Quell kommt.

ften geschehen; womit er die eben fo ausschweis fenden Menningen von dem sichtbaren Reiche Christi auf Erden, und von der Wunderfraft bes Gebets glaubiger Christen verband. In biefen dunflen und grundlofen Sppothefen vers wirrte er fich, wie es fo leicht gefchieht, je mehr er ihnen nachbachte; und bies um besto mehr, ba er von den vielen Begriffen, die er ben feinem Nachfinnen darüber in seinem Ropfe herum warf, feinen einzigen richtig erbrterte, fondern nur eine faltig glauben wollte, mas er in der Bibel fans be, ohne fich meder auf exegetische Erlauterung gen, noch auf philosophische Erklarungen eine julaffen. Und ba glaubte er benn, einfaltig genung, feine Ginbildungen in der Bibel gu finden; weil er die Bibel immer mit Ruckficht auf die ichon vorhergefaßten unverdaueten Grila len las, womit er blich den Ropf angefult batte.

Dieser Mann, der ben seiner Gemeinde sehr beliebt war, ward, eben desbalb, von heimlichen Emissarien als ein Werkzeug, um durch ihn zu wirken, auserschen; und sie glaubten mit Recht, ihn leicht gewinnen zu können, weil seine fromme Einfalt eben so sehr vom Mistrauen, als vont untersuchenden Prüfungsgeiste entsernt war. Sie wusten sich seiner bald ganz zu bemächtigen, ins dem sie zu ihm in der gesalbten Sprache redes ten, die der gute Mann so sehr liebte. Je mehr

fie nun fein Gefühl erhitt, und feinen Berffan! verdunkelt hatten, besto leichter mar es ihnen von feinen Lieblingeideen auf diejenigen zu fom men, die fie ihm eigentlich unterschieben wollten Go mufte man ibi, ber weder Rirchengeschicht studirt, noch jemals forgfaltig sich um richtig philosophische oder gefunde exegetische Begriffe be. mubet hatte, nach und nach mir bem Borgebei familiar zu machen, daß nicht alles, mas de Chriften gu miffen nothig, in der Bibel deutlic aufgeschrieben mare, fondern daß fich biele Case und Rachrichten von den Zeiten der erften Chri ften ber durch Tradition erhalten hatte. Mat fam immer darauf gurud, den Glauben ber et ften Chriften in unbestimmten, aber febr bochio nenden Ausdrucken zu erheben; und, daß jest jeder mabre Chrift trachten muffe, fich gu der Ginfalt und dem Glauben jener Erfelinge gu er beben, um die Beiftesgaben zu erhalten, mit welchen jene burch die unmittelbare Giamirfung Befu maren ausgeruftet gewefen. Man offen: barte ihm endlich im auscheinenden engften Ber trauen: "es fen noch jest eine geheime Gefellichaft unbefannter Bater vorhanden, welche feit den Beiten der erften Chriften in ununterbrochener Rolge fortgesett worden. Durch biefelbe und ibre unausgesette Dauer fen nicht allein die mabs re Tradition von den geheimen Braften, vers mittelft melder Chriftus und die Apostel Bunder gewirs

ewirkt hatten, völlig erhalten; sondern es sep ich diese geheime Gesellschaft im Besitz eines heils dieser Bunderkräfte, wodurch sie nicht ir die Natur erkennen, sondern auch mit Hulfe & Geistes, oder des geistigen Sauches id for der bei geistigen Bauches

Birkungen hervorbringen konnten. Diese seheimnisse aber waren ein heimlicher Schatz ir Weisen, daher sie nur frommen Christen tgetheilet wurden."

Es lagt fich leicht benten, wie aufmertfam 2's ein fehrlicher, aber ichmacher Dann, ber am Chriftenthume fichtbare Wirkungen erwars te, und in frommer Ginfalt von der Wundere fift des Gebets gur Beschamung ber Unglaus ben Benfpiele gu haben munfchte - werde ans gort haben. Der Gifer bes guten Diafonus nrd entflammt; er wunschte semnlichst in Diese Mellichaft zu kommen, worinnen ihm auch bald Alfahrt mard. Man ließ ihn die erften Stuffen hiell erfteigen. Bey ben folgenden bielt man I fcon langer auf. Man ließ ihn vielerlen Nifungen ausstehen; man ließ iha manderlen Lenannte Arbeiten vornehmen; man ließ ibn De Schriften machen, und das Gebet marb mit gespart. Man verwickelte feinen Berftand mner mehr durch Widerspruche voll unverftands

ಖ

licher, abfichtevoller theosophischer , Ausbrude von welchen gange Reden und weitlauftige Alf handlungen zufammengelett und umber geichid wurden; und welche dem guten Diakonus, weniger er fie verftand, defto mehr Bergnuge machten. Denn es ward ihm eingebildet: bi Sochsten Segen von oben sen über ihn gekon men; und er glaubte wirklich, er empfinde eine ftarken geiftigen Sauch, durch den er zum Pri fter der Matur fen eingeweihet worden. vertiefte fich an zwen Jahre lang in Diefe Ginb bungen. Run mard ihm anvertrauet: die G fellichaft fen wirklich im Befig bes mahren mi gifchen Keuers, welches ein Ausfluß ber Rro Gottes fen. Es ward ihm zu verfiehen geo ben: dies magische Seuer sen nichts anders, a ber S. Geift , der über den Sauptern der Apof in Geftalt von Kenerflammen fich habe feben li fen, und durch welchen diefelben fo viele Du der verrichtet hatten. Man vertroftete ihn dami daß er nun bald gur Renntniß diefes magifch Seuers gelangen folle, und man lehrte ihn na und nach, unter vieler angeblichen Behutfaml und Vorsicht, die großen Worte Emhimphore und Chexaphchaphat fennen.

Che er aber bis dahin gelangte, hatte mihm in einer gang aufferordentlichen Berfam

ing , gu ber er borber mit Beten und Saften ar zubereitet worden, nach bielem Beten nud eufzen des Borftebere, erofnet: "daß niemand, s wer im Glauben den erften Chriften gleich, id darneben ein rechtmäßig geweiheter Dries er der Rirche fen, ju dem boufommenen Bes iffe diefer Geheimniffe gelangen tonne." Man hte ihm , unter dem Giegel einer unverbruchlis en Berschwiegenheit, Zweifel por : bag in ber otestantischen Rirche, obgleich so viel von biftesgaben auf fie gekommen fen, bennoch die friefter eine gehörige Weihe haben konnten, ail ihre Weihe nicht von den Aposteln abimme. Man ftellte ihm vor: "daß hingegen i der katholischen Kirche diese Abstammung in funterbrochener Folge da fen." Man mußte f ben diefem Bortrage, welcher den guten Dias Ims aufferft befremdete und bekummerte, febr big zu benehmen. Dan gab anfånglich ber hitestantischen Rirche viele Lobiprache. Man fite, daß die Geiftesgaben in derfelben gum Cobbnlichen Glauben der Chriften febr mohl freichend maren; dag man aber gur Renntnig Dannern ber Matur nicht anders, als burch M magische Feuer gelangen fonne, welches meinmal durch die ununterbrochen fortgefeste Dibe ben den Priestern der katholischen Rirche Mieben fen, und auf andere Urt bis, jest nicht 2 2 habe

habe fortgepflangt werden konnen. Bugleich ab gab man ihm hinterliftiger Beife zu verfteber es sen boch auch fur die Mitalieder der prot fantischen Rirche moglich, bargu gu gelange Die Priesterweihe erfordere feine Glauben artifel, sondern fen eine blose, obgleich bocht fraftige Caremonie. Man zeigte ihm die Dib lichkeit an, daß er von einem mit den Bruder verbundenen katholischen Bischoffe, welcher vi ihm gang und gar fein Glaubensbekenntniß ve langen wurde, rechtmaßig fonne jum Prieft geweihet werden. Man verficherte ihm , daß daben ein eben fo auter Protestant bleiben fon als vorher; wovon man ihm verschiedene 3 spiele protestantischer Prediger, namentlich - Gott weis, ob mit Recht, oder mit Unre - auführte. Dachdem man feine Grundfa auf diefe Urt schon mantend gemacht batte, fte te man ihm bor, um ihn gum volligen Entich! zu bringen: "es werde dadurch sogar der pr testantischen Rirche ein Dienst geleistet." De fie konne ja im Grunde nichts von dem verliere mas fie vorher gemesen; und geminue viel innerer Starte, wenn auf folche Beife die red maßige Priefterweihe in fie übergetragen mur - Go ward diefer Mann endlich dahin gebrac fich gang insgeheim die sieben Fatholisch Weihen geben gu laffen. Dan hatte fich feit (5)

Indessen ward er nunmehr durch einen unsermutheten Zufall aus seinem Traume aufgestedt. Er war nicht der einzige Protestant seises Orts, der in diesen geheimen Orden aufgesommen worden, welcher seinen Jungern so roße Dinge in einer wichtigen Tabelle, als eine ochspeise — als ein Aas um Abler zu versams

meln - vorlegt, fie immer burch buntle Mi fpielungen in großer Hofnung binbalt, indeffe feine eigene Abfichten durchfebt, und feinen Un hångern nichts dafar giebt, als eine fehr wei laufrige Rorrespondens mit den binter dem Berc haltenden Obern, welche die ben jeder Gtuf immer zunehmenden Aufnahmgebühren ohne Al Bug einftreichen. Man hatte die ubrigen De phyren eben fo behandelt, wie ihn; jedoch m einiger Beranderung. Denn diefer Orden , be dem das, mas er fur ein febr wichtiges Material le ausgiebt, in Absicht feiner felbst nichts, al ein leeres Formale ift, das den Leuten nur bei wegen den Ropf mit allerley Borfpiegelunge anfüllt, damit bis Ordens Abfichten defto 311 verläßiger erreicht werden tonnen, - weis fi fehr mohl nach ben Umftanden gu richten; ur nachbem ber Mann ift, nachbem gebet er mi ibm um. Dies ift befto leichter thunlich, wi feiner meis, mas mit bem andern vorgebet; worn gleich vom Unfang an die erfte Einrichtung mit fell großer Schlauigfeit gemacht worden ift. Ind wird die Sinterlift leicht embedt, wenn trgeil einmal ein denkender Ropf dazwischen kommi ber fich mit blofen Worten nicht will abfpeife laffen. Go hatten fich auch hier schon eini Mitalieder gefunden, die fich gegen einander b flagt, und wechfelfeitigen Zweifel einander m

jetheilt hatten; daben einer dem andern ent= edte, wie man mit ibm umgegangen mar, sas man ibm zugemuthet, und mas er gethan atte, welche Anfragen geschehen, und mas für Intworten erfolgt maren. Ihre 3meifel hatten ie indeffen nicht offentlich gefagt, fondern mitinander abwarten wollen; was endlich aus der Sache werden murde. Und auf diese Art maren e immer fortgeschritten, ohne daß man ein Niftrauen in fie gefett hatte. Endlich mar einral eine aufferordentliche Berfammlung einiger luserwählten anberaumet, worinn, nach einer unftlichen Ginleitung, erofnet ward: es fen ein refehl der Dbern eingelaufen , daß jedes Mite lied diefer Versammlung ein von jenen übers hidtes Ordenszeichen insgeheim auf der blos n Bruft an einem Bande tragen follte, theils m fich ben gewiffen Belegenheiten einander gu fennen, theils um es als ein Symbol ber bos ern Biffenschaften, zu benen fie follten eingeeihet werden , ju betrachten. Dies Orbenes ichen ward ausgetheilt. Und fiehe ba, es mar in (\*) Marienbild mit magischen Charakteren mgeben: über Mariens Saupte mar die Son-

D4 ne

<sup>(\*)</sup> hr. Diakonus Drepforn in Rurnberg bat fich eines abnlichen Sinnbilds bep feinem frpp= tojesuisischen Producte du ledienen beliebt.

ne, und sie selbst stand auf einem halben Mon de; bennahe so, wie sie in katholischen Landers auf den Saulen der unbesteckten Empfängnis welche die Iesuiten an so vielen Orten habe aufrichten lassen, pflegt vorgestellt zu werden.

Bier riß einem jungen edlen Manne, be fcon lange feinen Unmuth in fich verborgen hat te, die Gedult. Er fagte dem Borfteber gerat gu : "daß man endlich gar nicht absehen konnt wozu fo fehr viele verfehrte Dinge dienen folter womit fie beständig aufgehalten murden, indeffe die Obern noch nichts von den vielen pompofe Berfprechungen, die ihnen zu verschiedenen Be ten gethan worden maren, gehalten batten. D Sache wurde nunmehr fo arg, daß es schiene, ma wolle nicht blos einen schandlichen Betrug zu spi Ien fortfahren; fondern felbft dies nene Orden zeichen vermehre den gerechten Berbacht, bo weit anssehende unlautre Absichten im Sinterhal verborgen lagen. 6 Er redete bierauf namentlich bi Diakonus auf eine ernsthafte Beife an : nob fich nicht schame, daß er, als ein protestantische Prediger, fich zu fo vielen Alfangerenen hat brauchen laffen, welche fo fart nach dem R tholicismus schmeckten? Er verlangte von ihn adaß er gerade heraus feine Meinung fagen follt mas es mit biefem neuen Rinderfpiele fur eine B

vandniß haben konne, und mas dahinten verbors jen fepn moge"? - Der Diakonus mar zwar in schwacher, doch ehrlicher Mann, und war elbft ben Erblidung diefes fatholischen Bildes in wenig befremdet gewesen. Da nun in ihn gerungen ward, jo gestand er, daß ihm allerdings riefes Bild der Jungfrau Maria unschicklich cheine, und er nicht recht wiffe, was er bagu agen folte. Der beredte katholische nahm zwar ogleich das Wort, und wolte fich, wie fonst zeschehen, theils auf den Willen der hochweisen und hocherleuchteten Obern beziehen, theils fich mit einer lahmen Anspielung durchhelfen, indem er ihnen zu Gemuthe fuhrte, mas ihnen über die jungfräuliche Erde sen mitgetheilt worden, als fie die Ginweihung zu Priestern der Matur empfangen hatten. Aber es half nichts: die Misbergnügten hatten zu laut und zu beutlich geredet, und die Berfammlung gieng in ziemlicher Unordnung aus einander.

Nun ward von den listigen Borstehern mit Eifer gearbeitet, um ben jedem einzeln Mitglies de, theils durch Borstellungen, theils durch Droshungen, theils durch Belohnungen, das Misvers gnügen zu dampfen. Aber es gelang nur ben Benigen. An dem Diakonus arbeiteten sie am eifrigsten, weil sie ihn brauchten, und weil ihnen

ber Ginfluß wohl bekannt mar, ben ihm fein un bescholtener Lebenswandel ben feinen Mitburgen gab. Um feiner noch mehr zu berfichern, fuchter fie ihn noch naber mit fich zu verbinden : inden fie ihn mit dem Serrn Sakaoth bekannt mach ten. Aber ob ihn gleich feine Reigung unwider ftehlich zu dunklen moftischen Dingen binrif: f hatten doch einige miebergnugte Bruder fo deut lich und fo eifrig mit ihm geredet, und hatten ihn fo flutig gemacht, daß ihn die Schupper bon' den Angen fielen, und er gurud fab, wil vielerlen undedachtsame Schritte er feit zwen Sahl ren gethan hatte. Er fieng an fich ju fchamen und weil er ein wirklich ehrlicher Mann mar, den in der That alles in ber beften Absicht gethan batil te, fo fieng er an, fich febr zu befummern, und fich über feine gerhane Schritte Gemiffensvor wurfe zu machen. Und doch wußte er nicht, wie er aus der Berbindung, in der er fo lange gemefen mar, los fommen folte. Gein Gram bar uber verurfachte ihn ein bitiges Fieber. Im Pad rorpsmus fagte er bor einem feiner Bermanbten und beften Freunde, der ihm in der Krantheit ben ftund, viele Dinge ans, die er fonft vor allen Menfchen murde geheim gehalten haben. Der Bermandte gerieth in Erstannen, ba er auf bem Saupte des Rranten die Confur bemertte, unt in feinen jett unverschloffenen Papieren eine Men In je bochft bedenklicher Rorrespondenzen erblichte. Radbem ber Rrante genesen mar, so fonnte jes er nicht umbin, ibn gu befragen: mas bem bie for fur, und verschiedene andere Cachen, die er einden hatte, bedeuten folten. Dem Diakonns ar durch den harten Stoß, den er erlitten hatte, as Blut abgefühlt : feine traumende Ginbildungs: raft fieng an bem Berftande Raum ju geben; r geftand feinem Freunde einen Theil feiner Feber, und bereuete fie. Die Gache hatte aufferdem ine fehr munderbare Wendung genommen, und ie Lift der Borfteber hatte fie dennoch aus der Echlinge ju gieben gewußt. - - - Sier raren Rachrichten bingu gu felgen, welche aber em Papiere anguvertrauen jegt noch nicht rathe am ift.

Ich will weiter nichts zu der Erzehlung dies werkwürdigen Vorfalls hinzuschen; sondern vill jedem redlichen Manne unter den Protestansen überlassen, darüber zu urtheilen. Es ist so nancher würklich fromme und rechtschaffene Manne inter und, welcher aus bester Meinung die Resigion durch alle Mittel befordern will. Ich ehze und liebe solche Leute, auch wenn sie solche Nittel und solche Urt des Vortrags wählen, die neinen Sinsichten nicht gemäs sind. Lavater ind Claudius sind unter dieser Zahl. Aber es

kann doch wohl nothig senn, sie zu erinnern, da dunkle mystische Worte, deren rechte Bedeutung nie mals erforscht worden, auf Wege leiten können, di sie gewis nicht haben gehen wollen. Es ist wohlnit thig sie zu erinnern, daß man ben hellem Licht den Weg besser sehen kann, den man wandel daß auch die Vernunft ein Geschenk Gottes ist und daß die Religion mit derselben nicht streiter sondern vielmehr mit derselben in edler Harmoni bleiben musse,



## Dritte Benlage.

leber den Bentrag zur Geschichte jegiger geheimer Profelntenmacheren.

Berl. Monatschr. Januar 1785. S. 59. u. ff.

af ber Auffat im Janner, wegen feiner renmuthigen Darftellung bes Unfugs mancher 'atholischen Missionarien und bes Unfuge manber geheimen Gefellschaften, febr verschiedene Bensationen erregen murde, mar voraus gu feben ind naturlich. Auch follte es dies mohl; denn ohs ie 3meifel wollte der und unbefannte Berfaffer reffelben auf der einen Geite die (nach feiner Uns jabe) im Sinftern ichleichenden Serrichfüchtis gen ichrecken, und auf der andern Seite die nichts remobnenden Gutmuthigen warnen. Go fah uch unfer Korrespondent, ber Ginsender, (ein vackerer und glaubwurdiger Mann, wie wir uf Ehre versichern konnen) die Sache an; ind fo hielten wir auch, die Berausgeber, den Auffat fur intereffant und wichtig, und ne Bekanntmachung fur nutlich und daber fur Pflicht. Freylich konnten wir Widerspruch und

anch wohl diffentliche Widerlegung erwarten; abe das mußte uns vielmehr ermuntern, als abschrecken. "Die Berl. Monatsschrift, haben wischon einmal (Band III. S. 571) erklärt, "er "reicht ihren Endzweck, wenn sie durch die Se "danken, die sie vorträgt, Gelegenheit zu derer "weitere, Erdrterung giebt; sollte auch das da "durch herausgebrachte Resultat, (wenn es an "ders nur der Wahrheit näher kommt!) geradinds Gegentheil ihrer Behauptungen senn. "Desto besser also, wenn auch jener Ausstatz eim Beraulassung werden sollte, daß wichtige die Menschheit interesirende Gegenstände beherzigt und geprüft, und auf die Art die Wahrheit gersucht und befördert würde.

Aber eine Widerlegung von der Heftigkeil ließ sich kaum vermuthen, als am Ende Februs ars ben mir einlief. Da der ungenannte Verfasser derselben für gut befunden hat, sie mir, mit einem Briefe, worinn er nur mich anredet, zuzuschicken, so werde ich auch in meinem Namen etwas darüber sagen. Sein Brief, ich gestes be es ihm, hat mich in Verlegenheit geseht, obs gleich in eine Verlegenheit anderer Art, als er sich scheint gedacht zu haben. Denn daß er nur meisne Unpartheilichkeit aufruft, um seinen Auffahreinzurücken, und am Ende schon, als über weine gewisse Niederlage triumphirend, droht diese Nieders

erlage offentlich befannt gu machen; bas ift es sahrlich nicht, mas mich kammerte. Dag die berausgeber Diefer Monatofchrift unpartbeiifch nd, haben fie, dent ich, burch Thatfachen fcon ewiesen (\*); aber ift denn Unpartheilichkeit das ingige Erforderniß eines Berausgebers? juges eben, daß heftige Bitterfeit gegen die Berlinifche Ponatofdrife die erfte und Sanpteigenschaft eis es auten Auffates fur diefelbe fent; ift es bar: m auch die einzige? Rurg : muß ein Berausges er jeden Auffat, ber nur gegen fein Journal id einige barin enthaltene Anfiage gefdrieben i, schlechterdings in daffelbe einruden, ohne udficht auf den anderweitigen Sunhalt des Aufe hes, auf das gute Papier feines Journals, ab auf die Geduld feiner Lefer? Dein gemiß nicht;

(\*) Man sehe in den bis jest erschienenen 4 Banben derseiben: Sruvens Widerlegung gegen
Gedire; Zöllners und Graf I-n Widerlegung des Auffages über die Ehen ohne Geistlice; die sich einander entgegengesetzen Bemerkungen über die neue preußische Justipverfassung; die verschiedenen Nachrichten über die
dristlichen Bacch analien in Zellerfelde; Kaverius Großingers und eines
andern Fremden Bemerkungen gegen Berlin;
der alchymistischen Gesellschaft in
homburg an derhöhe Briefe an die herausgeber; und andere Aufsäge der Art; nebst
verschiedenen Berichtigungen, Nachträgen u. s. w.

nicht; und man fpielt mit bem Bort Unpar. theilichkeit, wenn man es fo deuten will. Das war die Berlegenheit, worein ich mich gefett fubl. le: nicht gegen ben Berfaffer, fondern gegen un: fere Lefer. Dicht, daß ich einen feindseligen Angrif unterdrudenwolte; fondern, weil ich das nur feind: felige fur unrichtig halte. Die Moglichkeit vor Diefer Betrachtung icheint dem Verfaffer nicht ein mal in den Ginn gekommen gu fenn; aber ei nem Berausgeber ift fie wichtiger. Darum mai ich lange unschlußig; aber endlich bestimmte ich mich: fur diesmal der Aufforderung des Unge nannten Genuge gu leiften, und feinen Brief unt Auffat gang und wortlich (bis auf die Mende rungen von einigen Sprachfehlern) abdrucker au laffen. Go beftatige fich benn auch hierir Die - fast furchte ich doch, gu ftrenge und ge wiffenhafte Unpartheilichkeit der Berl. Monats fchrift; fo freue fich der Berfaffer und feines Glei den über die Seftigkeit des hier folgenden Auffates; und fo mogen die andern Lefer - welche ich baben um Bergeihung bitte, und fie nochma perfichere, daß nie wieder unfere Unpartheilichfei auf ihre Roften foll fo weit getrieben merden diese mogen den Aufsatz als ein Phanomen jegi ger Zeit ansehen, und durch denselben und die bengefügten Erinnerungen veranlaßt werden, über wichtige Gegenftande noch mehr nachzudenken! Wer folte glauben, wenn es nicht auf folch

Irt dokumentirt wurde, daß es noch immer Leute nter uns giebt, die ben der diffentlichen Rügung ugenscheinlicher Mißbrauche so ganz aus ihrer jassung kommen, sobald daben einige Punkte besährt werden, die durchaus geheim seyn sollen, nd die zum Besten der Menschheit nicht öffentsch genug können bekannt gemacht werden; ieso voll Groll werden, sobald man ihren Grundzhen widerspricht, die sie so gern allgemein einsihren wollen? Wie kann man den uns so nahen nd doch so unbekannten, den so thätigen und doch verborgenen Geist geheimer Verbindungen sier vor Augen legen, als durch solche Aeussengen desselben?

Biester.

Mein Herr Doktor!

"Unpartheilichkeit ist die vielversprechende inschrift des Schildes, welches sie als Hers usgeber, auch Mitarbeiter der Berliner Mosausgeber, auch Mitarbeiter der Berliner Mosausgeben, auch Mitarbeiter der Berliner Mosausgebend erfolgt un einige Nahrung für ihre Umpartheilichkeit ie das Publikum überzeugen kann, daß diese resliche Eigenschaft nicht Affektation von ihrer deite ist; wie leider viele ähnliche Inschriften unsfern Tagen sind. Wenn ich sie also hier-

Ð

mit ersuche, bepgeschloffenen Auffat in Ihr Monateichrift nachfiens einzuruden; fo bar gich mir wohl von einem sounparteilschen Manne male Gie, Die Erfüllung meiner Bitte um fo ge miffer verfprechen. Im Kall aber Gie bod ogeriffe Bedenklichkeiten dieferhalb haben follten melde Cie abhalten durften, meinem Berlan ogen zu willfahren; fo wurden dann freplid mohl meine hohen Ideen von ihrer Wahrheits gliebe etwas finten, und ich murbe mich noth agedrungen finden, die Tauschung ihres Schil ndes in einem andern Journal dem Dublitur goor Angen gu legen, und die Abschrift diese Briefes nebft dem ermahnten Auffat, darinn ein gruden gu laffen. - Ihr Betragen foll alfo bi 3, Sochachtung bestimmen, mit welcher ich inde . ., beharre

Dero

Br. ben 22ften hornung,

1 7 8 5. unbekannter Kreun

T \* \* \* V

Mubefangene Bemerkungen über ben Be strag zur Geschichte jeniger geheimer Prof Alytenmacherey, in dem Januar u. f. w."

,Voici les esprits forts, qui du doute éclaire ¿Egarent les mortels, en s'égarant eux-mêmes > Vaciller "Vacillent dans les tênebres, & nient la verité, "Se moquent de tout, comme les fous au carême;

"Pensent tout penëtrer de leur raison bornée, "Sans être en état d'approfondir leur être! "Et se jouant du Diable\*), des Anges\*\*) & de Dieu,

"S'oublient eux mêmes, en voulant tout

"Sans cesse malheureux avec toute leur finesse, "Aux approches de la mort ils prouvent toute leur foiblesse \*\*).

"Es ist nichts in der Welt leichter, als das achte Geprage der Wahrheit zu verunstalten, ihr durch allerlen buntes, lockeres, modisches Geschwäh das Ansehen der Thorheit und des Irrthums zu geben. Auch ist dies von jeher das eigeneische Geschäft an Kopf und Herz verzichrobener Menschentinder gewesen, und noch P 2

\*) Ehristen wissen nichts davon, daß es unrecht fen, über ben Teufel zu lachen. Das glaubt nur eine riefzesunkne Ration von ungebildeten Indianern. Biefter.

<sup>\*\*)</sup> Protestanten missen nichts von einer befondern Dereh rung der Engel. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Von wem diese hochft unversmäßigen Verfe wohl fenn mogen? B.

agegenwartig nach dem berrichenden perfiffirenden 20 Ton unfere mit Aufflarung fich bruftenden Beitalters, bas fuffe Tagewerk aller Schwach. atopfe, die fich Rraftmanner dunten: die mit nentscheidendem Ton und wichtiger Miene über galles berfahren, wunderfeltsam deklamiren perfifliren, mas nicht in ihrem armseligen (oder mie fie es mohl zu benennen belieben , philoso: aubifden) Rram dient, und dasjenige geradeg: ofur Unfinn, oder wohl gar schandliche Din u gerklaren, was die Sochgelahrten Berrn nid gerfteben, wofur fie gang feinen Ginn haben 37n Bahrheit eine feine Manier. den Lenter Sand in die Augen zu ftreuen, und feine greb "Unwiffenheit unter der Maste der Philosophigu verfteden, von deren achten mabren Grun ben die aufgeklarten Rraftmannerchen \*) moh 39herglid

Glai

<sup>\*)</sup> Kraftmänner und Kraftmänner den Wie kann doch Hr. T-y die forgfamen, bedäctigen Zweisler (auf die er sogern schimpfen mid te), die nicht gleich mit handsestem Glauben kereit sind, alle Mirakel zu unterschreiben, son er lieber (von ihm am Ende für einen blendende Irrwisch erklärten) Leitsaden der Vernunt sogen; wie kann er diese, ungestüme Kraftmärner kennen, da die lehtern vielmehr von jene bestritten werden? Iehige Wunderthäter un Wundergiduber sind die wohren Kraftmänne denn wessen Kraft reicht an ihr Thun und ih

aberglich menig miffen; fonft murden fie une nicht ...immer ein Schaumgericht fur Realitat Sophifteren "fur Bahrheit verkaufen! Alles wollen die ges mialifchen Ropfe aufklaren, reformiren; überall "wollen fie Aberglauben unterdrucken, um unter "der Sand gar fauberlich den Unglauben unter-Bufdieben; überall aufraumen, mittlerweile fie sin ihrem eignen Gehirne herkulisch aufzuraumen shatten. Ueberall wollen fie bie Rachel ber reis nen, gelauterten Bernunft anftecken; und find selbst die groften Aldversarien des mahren Mens Schenverftandes; merfen ums dritte Wort mit Schwarmeren um fich, und haben gemeinhin nicht einmal einen richtigen Begriff von bem. was eigentlich Schwarmerer ift, und ichwars men felbft in der dichften Sinfterniß ben allen sihren Rlugelenen umber! Diet feben fie Gefahr. wo feine ift, gleichwie der Ritter von Mancha Beine Beerde hammel fur fcbreckliche Riefen aus afah; und dort find fie gerade diejenigen, welche ben forglofen fcmachen Gemuthern die gefahre lichften Gindrucke gefliffentlich berbreiten. Sier folzieren fie einher mit munderschonen Abhand-D 3 22 lungen

Glauben? Wer war es, ein Zweister, oder ein solder Glaubensheld, der den kraft månnisch en Spruch ersaun: Man kann, was man milt-man will, was man kann! Ich finde ibn in Lavaters physiognom. Fragm. Bd. 111. S. 161, unter Kauimanns Bildnis. B.

<sup>\*)</sup> Wie kommt das hieher? Oder es foll mohl ga auf einen der Berausgeber geben. B.

Lieber himmel, warum foll man denn kein Phr fiker und Chemiker fenn konnen, ohne zugleich ei Pfpcholog zu fenn? Alles wiffen zu wollen, mi

,fich nun nicht ubel, Sprunge aber Sprunge in ihren Erforschungen gu machen, mit einer bes wundernswurdigen Fertigkeit faliche Supothes "fen gum Grunde gu legen, und darauf ein ungeheures Gebande von eben fo falfden, aber Runglich verbramten Schluffen aufzuthurmen. Und da haben fie denn ihr Muthaben recht treffich gefühlt, wenn fie in irgend einer elegant geschriebenen Abhandlung mit blendenber Pers fiffage irgend einen unvertilgbaren Cab aus dem Gebiete der Wahrheit hinmeg demonftrirt , oder beffer zu fagen, wegphilosophirt zu haben glauben. - D bes berrlichen philosophischen "Charffinns! D des mit Riefenfdritten fic aufklarenden Zeitalters! Man follte Wunder mennen, wie fehr ihnen das Wohl des Mens Schengeschlechts am Bergen liege, wenn fie gange Sefte bon Journalen mit Auffahen ans füllen, welche von nichts, ale Aufflarung Berbreitung der Bernunft und der Bahrheit unter den Menschen reden ; und, beleuchtet man bas Ding erwas naber, fo finder man gar bald. daß fcaaler Afterwiß, elende Rlugelen, und gewaltiger Egvismus Dabinter verborgen pliegt.

भ 4 भ भ

Universaltinfturen und Universalmiffen: fcaften ju bandeln, modte eber Micheit und Schamlofigfeit beißen. 3.

Much Sie, mein herr Bentrager, fcheine Miemlich fich in diesem Kall zu befinden. 21 geber Sprache, die Gie bin und wieder in ihrer Muffage führen, follte man glauben, ba michts, als allgemeines Wohlwollen, eifrig Menfchenliebe und mabre Unbanglichkeit an di "protestantische Religion Ihre Feder geleite ahabe; allein leider find in vielen andern Stelle agar ju deutliche Biderfpruche enthalten, w phinter dem Schaafstleide der Wolf nur gar g merklich bervoraudt, und unter dem pompofer 3. Gewand der im Rure ftehenden Ufterphilosophi ndie Didas Dhren durchbliden. Ben all Ihre nfeinen Rlugelen , und Ihren frausen Siftoriett ochen, die Gie une da fo baar und blant auf mubeften gedenken, haben Gie fich doch nich agenug vorgesehen, und oft ihre eigne Blofe ga gefehr an den Tag gelegt. Gie find alfo das gumen, welches aus innerm menfchenfreund Michen Drang, der Belt die einbrechende Ge afabr, den fich beimlich ausbreitenden Ratholi acismus der grobften Urt ankundigen, und da wor alle protestantischen Seelen zu marnen fu abochtiche Pflicht halt? Schaffen Gie fich eine beffere Brille an, mein Berr; Ihre Glafer ataugen eben fo menig, wie alte Topffcherben Mum Geben. Gie geben bor, gehort und geafeben zu haben, ergablen uns ba folche funters abunte Gachelchen, die Ihnen tein unbefangner maeras gerader schlichter Menschenverstand jemals glaus ben wird, noch kann; am allerwenigsten aber ein solcher, der nur in etwas mit den eigentlichen wahren Umständen oder Verhältnissen der Dinge bekannt ist, worüber Sie so viel albersnes ungewaschenes Zeng schwahen, das hunzterste ins tausendste mischen, und gleich der zerrütteten Phantasie des armen Don Quivotte, welcher die blauen und purpurfarbnen Ziegen am Himmel weiden sah, mit versengtem Gehirn und verschrobenem Herzen eine ganze Reihe aberwitziger Mährchen so seelengern an Mann bringen möchten.

"Daß verlarvte Jesuiten und bergleichen hin und wieder umberschleichen, und ihr Gift unter der Maske ihrer sogenannten Religion, nicht aber die wahren ursprünglichen Begriffe ihrer Rirche, ") auszubreiten suchen, mag leider wohl wahr seyn; ob aber dieses mit Recht genannte Werk der Sinsterniß schon so weit gediehen sey, daß es sich in protestantischen P 5

<sup>\*)</sup> Welche find daß? nemlich ihrer, der jefuitifden, oder überhaupt nur der fatholischen Nirche? Denn von der driftlich en Religion ist hier nicht die Rede, sondern von dem so menschlich zusammengestoppelten Spstem der romischen Rirche. B.

29kandern aufferordentlich verbreite, Fürsten und 29Manner allerlen Standes dieses Bekenntnis 29ses \*), ja sogar protestantische Prediger an 29gesteckt habe, und noch täglich austecke; dan 20ist eine andere Frage, die wohl ein jeder ruhi 29ger unbesangener Menschen, und Zeitenbeobach 20ter, der sich nur in einen richtigen Gesichts 20punkt zu stellen weiß, mit ganzer Ueberein 20stimmung seines Gewissens vorneinen kann. \*\*)

"Das unstreitige Factum mit dem Juder mans Breplau ist offenbare derbe Legende, di mich aus meiner eignen Erfahrung widerlegen mann: ich habe diesen Juden, welcher ein ab "geseinnter Betrüger war, in Polen gesehen und "gesprochen. Wahr ists, er fährt eine Dispen "schwiedet, als überhaupt sein ganzer Aatholi "cismus Betrug war. Dies sen hier zur Teue "der Wahrheit gesagt \*\*\*), so wenig es auch sons "meine Absicht ist, und se werden dürste, di "phöchst tadelnswürdigen Frenheiten und Usurpa "tionen, welche sich die Bischöffe von Kom er "lauben, zu rechtsertigen. — Aus Gründen von "ahnli

<sup>\*)</sup> Bas die zwen Worte: die f. Bef. bier follen ift nicht recht einzuschen. B.

<sup>\*\*)</sup> Giebe binten Dr. I. B.

<sup>\*\*\*</sup> G. hinten Dr. III. 3.

schnlichem Gehalt, wie dies so eben aus einanz er gesehre Factum des betrügerischen Juden, eruben meist alle Affertionen, Erzählungen und n pseudomenich ufreundlichen Ton angestimm= en Betheuerungen des Hrn. Benträgers.

"Belde Thorheit, welche faum begreifliche Berkehrtheit, dem Publikum aufbinden gu mole an, daß ein burd Schriften bereits berühmter protifta tifcher Gottesgelehrter ein Jefuit Der vierten Rlaffe fen \*). Wenn Sie das, mein Derr Afterphilosoph, von einem Barth \*\*) and feinem Gelichter fagen; fo ließe fich bas aben nicht schwer gusammenreimen; nur muflen Gie folch einen Mann, der da felber nicht veiß, mas er ift, und mas er glaubt, wenn er gleichnun fo eben fein theologisches Syftem gerausgiebt, nicht einen protestantischen Gots gesgelehrten neunen. Denn Mannern von peraleichen Schrot und Rorn mare es eine fuz Belnde Geiftesnahrung, hintereinander ein Dos De, Mufti, Derwifch, Satir ober Jesuit gu werden, wenn anders ihre jedesmalige Ronves nieng es nur immer fo verftattete. Bum Gluck unischeiden aber folche Chamaleons nichts. menn -

<sup>\*)</sup> S. hinten Nr. II. B.

<sup>\*\*)</sup> Soll wohl Doktor Bahrdt in Salle fenn. B.

"Wenn Sie aber Leute von der Denkungea gund dem mahren innern Geift eines Cavater zeines Saveli und Claudius (benen Sie, i Bertrauen gefagt, nicht wurdig find, die Schu griemen zu lofen) zu beimlichen Ratholicken m 3chen wollen \*); dann weiß man in der Th micht, ob man Gie bemitleiden, oder über C machen foll? ob es Tude des Bergens, ob ofchaaler Aberwit ift, der Gie verleitet, fole "Ungereimtheiten mit dreifter Stirne gu behau geten? Wehe thut es mir indef, nach mein Alleberzeugung befennen zu muffen, daß alle Muschen nach schwarze Bosheit die Quelle all aber bunten Absurditaten ift, welche Gie fi abemuben, die Welt glauben gu machen. Man wird es nur zu deutlich gewahr, 00 3. Ihre gange Absicht da hinaus lauft, eine "Orden \*\*) der die Chre der Menschheit if 275

<sup>\*)</sup> Der Beyträger hat ganz und gar nicht die Manner für heimliche Katholiken ausgegeben. Enennt S. 97. La vater und Claudib "fromme, rechtschaffene Männer, die er ehrt un liebt, "und die er nur erinnert, daß — man i Dunkeln nicht so gut sieht, als im Hellen. Ecitirt S. 64. Häveli unter den gutmütbigt "frommenkeuren"; nur tadelt er einige Ausdrüf an ihm, als: die Morake der Philosoph u. s. w. und zeigt, mas gewisse Leute daraus fverfährerische Argumente hernehmen. B.

ber ben Augen des Publifums gu branda narten, ihm die elendeften, niedrigften und Schandlichsten Grundfage und 3mede ans andichten, und feinen fillen, ruhigen, gur Glud's Geligfeit der Menschen und gur Berberrlichung Des Schopfers abzielenden Gang, auf alle nur inbaliche Beife gu schanden und zu verhonen. Bufolge Ihres satanisch angelegten Plans ift 48 fein Bunder, daß Gie denfelben zu einer Schus w des Jesuitismus, des grobften Aberglaus gens, und bes Menschen entehrendften Fanatisuns machen, daßSieihm die Ausbreitung aller nur lidglichen Grrthumer, und alfo auch ber Grrthus. pier und Misbrauche, die ourch Monchs , Chra bud Sabsucht fich in die fatholische Religion einges blichen haben, tury daß Gie ihm alle nur erfinns whe Schandthaten und scheufliche Solgen berfelben aufburden. Ich fage, es ift fein 2Bunber ben ihrem schwarzen boshaften Plan, daß Die dies alles thun; allein unbeschreiblich des biuthigend ift es fur das Menschengeschlecht, sochaudern und Entjegen überfallt mich daben, aß ein Menfch fabig fenn tann, folche Teufes Egen unter der Larve der Bonhommie, der unfferften Redlichkeit, der mahren Liebe gum pluten und des Gifers fur mabre Religion an gen Zag gu legen. Und folch ein Menfch pralt pamit, daß er ben Leuten die beleuchtende radel der Wahrheit ins Geficht halten will,

gund tappt felber; arger ale ein Maulmurf, in be Dunft der Finfternift umber! Und folch e Mensch magt es, einem frommen Lavater, genem Manne nach dem Bergen Gottes, und mem edlen Claudius, marnende, belehren Grinnerungen ertheilen zu wollen \*)! All b. ger schrecklicher Frevel war es, welcher mi germochte, die Feder zu ergreifen, um bem B "ben \*\*) die Larve vom Gefichte gu reifen, m amit er gang Deufchland zu tauschen gedenl mindem er vor Taufdungen maint; momit geine Gefellschaft zu ichmaben sucht, die d "Allmachtigen im Geift und in ber Wahrheita abetet und verehret, die die mahre Glucfeligt gibrer Mitmenfchen gu beforbern fich aus all Rraften bemühet, die dem Ctaat getrene Unte athanen, gute Burger und nubliche Glieber abilden fich angelegen fenn lagt, und beren i migftes Bestreben endlich babin geht, ben Ge aber Babrheit, ber Weisheit und der Liebe u ger ben Menschen zu verbreiten. Gine gro Mugahl der murdigften, treffichten, etelft

<sup>\*)</sup> Run, nun! Barnen und Erinnern fann de mohl ein Settler einen Ronig, ein Sohn fein Bater, und ein Lehrjunge feinen Meifter. B.

<sup>\*\*)</sup> Dem Suben. Die Leser können sich dara verlassen, daß co kein Schreib-oder Druckschlift; es fieht in der Handschrift ganz deutlich, unglaublich ses auchist: Dem Suben. B.

Manner aller Nationen, die das unverkennba, re Septäge jener erhabenen Borzüge an sich tragen, und Glieder des Ordens sind, konnen zu vielfältigen Beweisen davon dienen; und diesse se sollten im Stande senn; die unverantwortslichten trittel zur Erreichung eben sp unverantwortslichten trittel zur Erreichung eben sp unverantwortlicher Absichten zu branchen? sollten sähig seyn, den Grenel des Fanatismus und des Aberglandens muthwillig auszubreiten? Läst sich das wohl nur von vernünstigen Mensschen gedenken? Ein jeder unparteiische wackster Ehrenmann prüse, urtheile und entscheide wier!

Die Unmerkung des Berfassers, worin er die benden Bucher: Des erreurs & de la verité, sund Tableau des rapports entre Dieu, l'homme & Punivers für schändlich erklärt, ist eben so ungereimt, ale niedrig und boshaft. Worans vermag er benn die Schändlichseit dieser Werste zu beweisen? Vermuthlich aus seinem stumpfen Gehirne, welches für den Inhalt derselben ganz und gar feinen Sinn hat! Aber da liegt eben der Anoten. Dücher, deren Gehalt ein so allumfassendes Genie nicht fassen, mit seiner hochgepriesenen Vermunft nicht begreifen und verstehen kann, wie könnten die etwas anders seyn, als Unsinn, schrecklicher ungstischer Unssinn! Ist das etwa nicht Beweis genug von

"ihrer Schandlichkeit, da ihr verborgener Gin auffer dem Sorizonte folder hellsehenden, boch "weisen herren von der Aufflarungefette liegt? Auf atlarung , du Steckenpferd der gangen Rotte un "ferer Modephilosophen! Wie fehr, wie mannig "faltig wird bein frommer Ginn entweiht! Ge "wiß ift's eine herrliche Cache, Aberglauber grundlich gu beleuchten, und dann gu vernich sten, mabre Difbranche aller Urt zu unterdru oden, felbft die Charlatanerien eines St. Ber "mains und eines Mortegini an den verdienter Pranger zu ftellen, den wirklich ichandlicher "Frevel eines Schropfers und eines Frolichs ( 33u rugen, und auf folche und abnliche Beife mo "ralifche und politische Aufflarung unter feiner "Mebenmenschen zu verbreiten. - Allein, mein "Beren Aufflarer, nur nicht immer das Rind mi afammt dem Babe verschuttet; nur nicht allei sin einen Bren geworfen; nur nicht mit fo un "maßigem Eigenduntel, Ihrer Bernunft fo auffer pordentliche Dinge zugetrauet; und ohne Auftanb meift ohne alle fachfundige vernunftige Dru ,fung und Untersuchung ,den unbefugten entichei anden Ausspruch, das richterliche Endurthei über

<sup>\*)</sup> Bon diesem in Görlig lebenden Schüler unt thatigen Nachfolger Schlich fere hat die Berl. Monateschrift bisher noch nicht geredet; doch murben und naturlich zuverläßige und dokumentirte Nachrichten datüber sehr millsommen sepn. B.

aber alle Dinge ofne Ausnahme gefallt, biegeben barum, weil fie nicht ju Ihrem bochges labrien Lieblingesoffem paffen, und auffer Ihrem fo meife fich dunkenden Gefichtefreife lies gen, bas gewaltige Unglud baben, Ihnen gu misfallen! Wie febr beichamt in diefer Sinficht der tiefdenkende Menbelsfohn den gemeinen "Saufen unferer driftlichen fophiffichen Aufflarer! Wie vortreflich und wie grundlich mahr find feine Auffage über Aufflarung und Echwars meren, in der Berliner Monatofdrift. Mochte man boch folden, dem Zweck angemeffenen rich: tig burchbachten Ibeen folgen.; und man murs te fich die mahren Mittel zu wesentlicher Aufe Marung ungleich eber zu eigen machen, als auf bem jost faft allgemein eingeschlagenen Bege, alles für Unfinn zu erflaren, mas man nicht verfteht, obne es meiter im geringften gu prufen und zu untersuchen, oder wohl gar auch ichliechte weg die Eriftens gewiffer Dinge zu lengnen, blos deshalb, weil wir fie nicht feben und bes taften konnen ") Das mag nun freplich wohl el kom fer en ben

TU

<sup>\*)</sup> Trift feinen einzigen Mitarbeiter ber Gerlirtichen Monatschrift. Sie fammelich, soviel ich
sie fenne, glauben an Gott, gottliche Borsehung,
Unsterblichfeit der Secle: lauter unsichtbare und
unbetofibare Gegenstände; sie lieben die Tugend,
bie Wohlihatigkeit, die Tolerant, den Verstand,

"den meisten eine sehr bequeme Methode senn, "ausserst geschwind mit einer Sache fertig zu "werden. Db aber solch eine Methode der Trägs "heit zur Wahrheit führet, deren Erforschung "doch ein jeder so gerne affectirt, dies durfts "nun wohl mit allem Rechte sehr bezweiselt wer "den.

"Garve, auch ein Mann, ber mahre Phi "losophie ehrt, innigst nach ihr strebt, auf ih "rer herrlichen Laufbahn manchen Schrit "mit wirklichem Erfolg zurückgelegt hat, und "auf alle Fälle sicher eine nahmhafte Zah "ber modischen Herren Afterphilosophen hinter "sich läßt, sagte einst als die Nede von den "Buche Des Erreurs war: "Ich habe alle Ehr "furcht für dieses Buch, ob ich gleich nur nod einer

und andere solche unstimnliche Dinge; sieglauben all von ihnen nicht selbst erlebte Fatral, sobald sie mög lich und von bewährten Männern bezeugt sind; und was dergleichen mehr ift. Benigstens ist voi vielen Verfassern in der Monatsschrift mit edle Wärme über diese Dinge geredet worden; und voi keine meinzigen jemals dage gen. — Ertist vielmehr viele Mpfiker, die sich so unbe schreibliche Mühe geben, um die Erscheinung voi den uns umgebenden Geistern und Teusein, den Besis vom Stein der Weisen, die Ausübung voi Wunderkräften u. s. w. zu erlangen, als wenn siese Dinge nicht ohne das glauben könnten.

einen kleinen Theil desselben verstehe. "\*) Eine solz che Bescheidenheit, meine Herren, wurde sie mehr ehren, als all Ihr heiseres Geschrei über Myssticismus. Allein, wie kann es sehlen, daß jener gigantische Dünkel, der Sie fast sammt und sonders aufbläht, nicht so manche ungereimte Effervescenz hervorbringen sollte, mit welz cher Sie wähnen, gleich als hellglänzende Kazceln, dem gesammten Menschengeschlechte vorzulenchten? Doch dürfte leider hier die Kazbel vom Affen, im November 1784. der Bersliner Monatsschrift, nur allzupassend senn. \*\*)

"Noch will ich mit wenigem die Geschichte berühren, welche der Herr Benträger benm Schluß seines Auffatzes dem Publikum zum Besten giebt, und welche zum Beweis der gefährzichen geheimen Proselntenmacheren dienen soll, vovor er so aus reinen Bewegrunden manniglich wu warnen, sichs treslich angelegen senn läßt. Eizgentlich bedarf sie keiner Widerlegung, da sie ein Bewebe von Allfanzerenen, Sophisterenen und sügen enthält, \*\*) welche jedem geraden fregen Q2

<sup>&#</sup>x27;) S. hinten Mr. V. B.

<sup>1\*)</sup> Das ift ja doch auch icon Unpartheilichkeit, daß die Berl. Monateichr. folde Auffäge, die gegen fie felbst angewandt, werden konnen, liefert B.

<sup>\*\*)</sup> G. binten Mr. VI, B.

"deutschen Mann, ber nicht nach der Dberflach "ber Dinge urtheilt, unverfennbar auffallen \* "muffen. Indeß begreift fie doch viel Buge it ,fich, welche die mabre Denkungsart des Verfas "fere, nebft allen feinen aufferft niedrigen Abfich geton, enthullen. Geine Ausfalle auf die Rraf "des Bebets, auf Beiftesgaben, und ben mah gren Glauben der Chriften, beweisen mohl gu "Genuge, um mas es ihm eigentlich zu thun fer ,wie fehr er feine Birbeldrufe anspannt, um mi ander hodift feichten und verachtlichen Schmint ", des Lacherlichen gewiffe Wahrheiten unferer bei aligen Religion zu beflecken. \*\*) Da ift ihr nun jedes noch fo verworfene Mittel willfom men, wenns ihm nur gur Erreichung feines eler aben 3medes paffend gu fenn buntt : nicht allei

<sup>\*)</sup> Aber die ungeraden, unfreien, undeu fchen (wenigstens ihrem Ursprunge rach, ui deutschen) Jesuiten, thaten immer folde au fallende Dinge. S. die Geschichte der drep le ten Jahrhunderte. B.

<sup>\*\*)</sup> Jener Derfasser scheint die sehigen Bundinicht zu glauben, und hr. T-y scheint sie ziglauben; was ifts denn nunmehr? Jener hat se ne Mennung mit vielen vernünstigen Menschigemein. Glaubten boch auch immer viele rechtschene Cheisten die alten Bunder nicht einm G. die besten Kirchengeschichten und besten Eregesen. Darinn bestehen Gottlob die Wahrheiten un ferer heiligen Religion nicht. B.

"einen Orden gu laftern, der mahre Gottes und "Chriftueberehrung bon seinen Gliedern fodert; "fondern auch benber diefe Berehrung felbft. Bas "Bunder, wenn er in diefer Sinficht, um fein "Wert zu fronen, ein-ganges Schandmabrchen gerfinnt, einem armen Diakonus jum Beld "deffelben macht, hier und da das lacherlichfte, "fchandlichfte Rolorit abborgt und gusammen "fchmiedet, um bendes, den Diakonus und feine "Berführer, nach feinem Gelufte damit gu übers "tunchen, und dann gur Schau zu tragen! Da "werden dann allerhand Cachelchen gn mehrerer "Ausstaffirung des Gangen bineingezogen , als "da find: die sieben katholischen Driester= "weihen, ein Marienbild mit magischen Ra-"rafteren umschrieben, und mas dergleichen faubere Erfindungen mehr find. Mich mundert, "daß nicht auch Mahomets Roran, die Islandische "Boda, und die alten Abnfinischen Traditionen, "bon denen Bruce redet, haben berhalten muffen. D der herzerhebenden Philosophie, Die aus "einem Ferment von Lagen beffebet! - 2Bas re es dem herrn Berfaffer wirtlich um Bahr: ,beit zu thun, um Ausrottung von dem, mas ,eigentlich Schwarmercy, Grethumer und Abers glauben find, oder um die Entlarvung ber ges genmartig leiber groffen Anzahl frommelnder "Soudler unter mancherlen Geftalten, welche unftreitig oft gefährlicher find, als deklarirte 23 Bb: "Bosewichter; ware es ihm barum zu thun, wie "er sich kunstvoll die Miene davon zu geben weiß; "dann wurde er zuverläßig ganz anders zu Werzs"ke gegangen seyn. Er wurde sich bemüht haz "ben, richtige und wahre Begriffe von Schwarz, merey, \*) Aberglauben und ihren schällichen "Folgen anzugeben; triftige Grunde dagegen "anzusühren; und nicht mit sophistischen Sprunz, "gen und lügnerischen Wendungen und Mährz, den, sondern mit wahrheitsvollen Beweisen "Schritt vor Schritt, seine Leusserungen, Urtheis, "le und Kolgerungen zu bestätigen.

"Man durfte mir hier vielleicht den Bor:
"wurf machen, als tadelte ich etwas an andern,
"wogegen ich selber sundigte, indem ich meinen
"Gegner gleichfalls nicht mit Grunden bestrite
"te \*\*); allein man beliebe zu erwägen, ob es
"sich füglich thun lasse, das unverdauete Geschwäß
"eines unmundigen Anaben mit Grunden zu
"widerlegen, und richte mich dann! Nothwen
"dig mußte ich mich zu seiner Sphäre herabstime
"men, gewissermaassen ihm entgegen springen,

<sup>\*)</sup> Ich mögte wohl bes hrn. T-y Definition da-

<sup>\*\*)</sup> Nun warlich, das ist naiv und ehrlich. Das folgende scheint aber nicht so ganz richtig zu sepn, nehmlich: daß es sogar unthunlich sep, et was falsches mit Gründen zu widerlegen. B.

jum ihm verftandlich gu werden; weil feine Em. pfånglichkeit fur ben planen, festgegrundeten , Sang der lauteren Wahrheit in ihm wohnet. , - Colte aber diefe Wahrheit, wie ich es denn herzlich muniche, nicht ganglich aus feinem Innern verdrangt, nicht jeder mohlthatige gun= "ten derselben vollig in ihm erstorben senn; o! "dann fordre ich ihn hiermit auf, mit hinlanglich gepruften und einlenchtenden Grunden und Bes meifen alles dasjenige, mas er mit fo erftaus nender Frechheit in feinem Bentrag auffert, gu prechtfeitigen und gu bestätigen. 3ch fordre ibn pauf, die Geschichte des betrogen fenn follenden "Diakonus mit glaubmurdigen Urkunden zu verie sficiren, deffen ichandliche Berführer, wenn fie ,nach feiner Erzählung wirklich fo gehandelt has ben, offentlich mit Mamen an den wohlverdien= sten Pranger gu ftellen, und ihren Frevel gur Behrreichen Warnung por aller Welt zu offenpbaren. Denn ficher ift frenmuthige Publicitat "das mirkfamfte Mittel in folchen gallen. Eud: blich fordere ich ihn auf, mich auf folche Beise nauf die bundigfte und fraftigfte Urt gu mis "berlegen; und ich werde mich bann feinesweges ofchenen, gleichfalls vor aller Welt zu befennen, baf ich mich in diefer Sehd eirrte, ihm Unrecht hat, und daß es meine Pflicht fen, ihn deshalb bruderlichft um Bergeihung gu bitten.

"Und nun Ihr mit dem Geist best reinen Deist "mus \*) ausgerüsteten vielmissenden Aristarchen "unserer Zeit! Welche Gattung von Baunstraht "len werder Ihr von euren diktatorischen Lehrstüblen "auf meinen Scheitel herabsprudeln, daß ich es "in diesen Blättern wagte, Euch und Euren bundten Theorien zu widersprechen, Eurer gewaltingen alles umfassenden Vernunft hin und wier, der Grenzen seinen zu wollen. Ihr, die Ihr euch "dünket gleich am die Orakel der Schöpfung, der "Natur, und aller Wissenschaften zu sehn \*\*); "bie Ihr mit dem von euch angebetoten Leidfaten "der Vernunft, gleich wie mit einem blendenden

<sup>\*)</sup> Soll auf die Berk. Monatofchrift geben, wegen des Auff ged im IVten Bande, E. 231. Man f. dazu unfere Aumerkung. Uebrigens gehört der reine Deismus doch wenigstens auch zu den Dingen, die nicht mit Händen zu greifen find, f. oben S. 335. B.

<sup>\*\*)</sup> Das thaten die ruhigen Untersucher, die allenthalben Vernunft und Gunde fordern Parafeift ruch
und Vernunft ftebt wohl nicht zusammen. Wer ist
vielwissend, diktatorisch und alles umfassend? Wer
redet wie ein Orakel der Schöpfung, der Natur
und aller Wissenschaften? Der Verfasser des Buchs
de Perreurs et de la Verité, der sich nicht beser,
als hier von Krn. T-y geschieht, charakterissern läst? oder die den üchigen Bersasser der Verl.
Monatsschrift? B.

Fremisch \*) in einer tauschenben Schneckenlinie, Ench unaufhörlich umher bewegt; mit wels chen von Euren adoptirten Lieblingsphrasen und Ausdrücken werdet Ihr mein Urtheil spres chen? Wahrscheinlich werden Unsinn, Schwarmerey, auch wohl gar Tollheit, die Haupts Epitheten senn, mit welchen Ihr mich beehren verbet \*\*)! Das durfte ich nun all ganz rujig abwarten, in der sessen Ueberzeugung, daß es ein unwandelbares Axiom sen:

> "Bergebens wascht man einen Mohren, "Bergebens bessert man die Thoren; "Der Thor bleibt Thor! "Und unverändert schwarz der Mohr!"

> > \* \*

So rebet ber unbefangene Bemerker, wie fich in der Ueberschrift seines Aufsahes ans gebt. Ganz unbefangen spricht er von Schwachs ipfen, von Adversarien des wahren Menschens von Midasohren; rath sich bessere D. 5

b) Alfo nicht nur ohne Grunde (S. die dritte vorhergebende Unmerk.) fondern auch ohne Bernunft foll man ftreiten, um feinem blendenden Irrwifd ju folgen. B.

<sup>\*\*)</sup> Es ift boch gang erbaulich, die fen Berfaffer über Schupfwörter reden zu hören. B.

Brillen anguschaffen; lagt jenen Berfaffer i Janner mit versengtem Gehirn und ve forobenem Bergen aberwirige Mahrchen erga len, und Gift auszubreiten suchen; zweifelter ob ben demfelben Tucke des Serzens oder ich Ier Aberwig pradominire, weiß es aber endli gang positiv, daß schwarze Bosheit die Quel aller feiner bunten Abfurditaten ift; bat deff schwarzen boshaften, ja satanisch angelegti Plan auffindig gemacht, ben welchen Teufeleit und schrecklichem Frevel aber nicht bloß ihn (d unbefangenen Bemerker) Schaudern und Ent Ben überfällt, sondern das gange Mensche geschlicht eine unbeschreibliche Demuthiqui empfindet, fo daß er fich auch nicht enthalten fan (wie auch Anftand und gute Gitten barunt leiden mogen) jenen Verfaffer offentlich ein Buben, einen Buben! gu fchimpfen; da die (wie der Bemerker verfichert) fo ungereimt a niedrig und boshaft schreibt, einen unmas gen Bigendunkel befigt, fich beifer gefdri hat, ein' Gewebe von Allfanzeregen, Sopl ftereren und Lugen vorträgt, und ben fein aufferst niedrigen Absichten ( die der unbefang ne Bemerker auf ein haar weiß) jedes noch perworfene Mittel zur Erreichung seines ele den 3medes gebraucht. Gang unbefangen bi fichert der Bemerker weiter, daß jener planvo Werfaffer nicht bloß eine erstaunende Grechbeit!

ib faubere Erfindungen liefert; fondern bas to boch auch zugleich das unverdaute Geschwär eies unmundigen Anaben vorbringt, gu des 11 Sphare man sich nur dadurch berabstimt, nd sich ibm verständlich macht, wenn man ihn icht mit Grunden bestreitet. Und dieser uns rindige Knabe bewegt sich doch unaufhörlich et dem Leitfaden der Vernunft umber, wel= er Leitfaden aber nichts anders, als ein blen: Inder Jerwisch ift, wie der Bemerker gleichs fle unbefangen versichert. - - Golche Gachen fo eigentlich weder bes Spottes, noch des Erns 18 werth; aber fie find boch barum mertmurdig, vil fie, wie ichon gefagt, zeigen, welche bittre aftigfeit, welcher giftige Saß, welche Berlaums angs : und Berfolgungeluft noch immer in mans am Gemuthern berricht, und welche Tumulte atfteben, wenn die Publicitat fich gewiffen Befannestern nahet. "Welches alles aber, " um mit dem Berfaffer des Auffates im Janner (S. a.) zu reden, "hoffentlich feinen ehrlichen Mann, ... ber das Gute um des Guten willen liebt, abdreden wird. 66

Doch genung von den Ausdrucken voll frudelnder Galle; ich komme zu den Sachen ibft. Borher aber, welches ben einem so misstunischen Manne, als Herr T-y sich in seinen Bezerkungen zeigt, wohl nothig ist; vorher erklas

re ich noch, bag mich der gange Streit nicht weiter angehet, als in fo ferne er in der M natsichrift geführt wird, als Serr T - y mi felbst aufgerufen hat, und als mich alles, wa bie Menschheit intereffirt, angebet. 3ch erfla biermit offentlich mit meinem Ramen, auf Ch und Gewiffen: daß der Verfaffer jenes Auffage und deffen Ginfender, und wir Serausgebei dren bon einander gang verschiebene Partheie find. 3d will durch dieje meine Erinnerunge auch weder dem Berfaffer, noch Ginfender bor greiffen. Aber ohne dieselben fonnte ich dor auch eine folche Abhandlung unmöglich die Welt schicken, die mohl gar die Berausgebi felbst eines bofen Complots und hinterliftige Abfichten verdachtig machen konnte. Und endlich was gleich tan abgemacht werden, bedarf ja te ner Beitlauftigkeit. Biele Punkte kann ichon it beantworten; warum foll man erft auf die Mad richten jener Manner marten?

Ich will nur die Sauptpunkte des Streit berühren; und nur in so weit, als sie diene können, wichtige Gegenstände in helleres Licht z seigen, noch nicht genung bekannte Wahrheite allgemeiner zu verbreiten, und den Leser zu besse ver Beherzigung und Prüfung der Hauptsach selbst in den Stand zu soffen. Aus Rechthabe rey schreib ich hier warlich nicht Eine Zeile. Da

en, der das folgende wirklich Mann bezens urchließt.

Daß der romische Sof ganz unglaublich satia immer auf die (offenbare oder beimliche) usbreitung feines Spftems der fatholifchen ihr , und Glaubensfate, feiner bierarchischen bfichten und feiner Macht, ingleichem auf die offenbare oder beimliche) Unterdruckung aller Inders Denkenden, welche er Retger schimpft, edacht gewesen ift, und noch ift; und daß die 5) Jesuiten seit ihrer Entstehung bis auf den eutigen Tag hierin fich als die treueften Gehuls m bes romischen Sofs gezeigt haben; - ift fo eusgemacht und erwiesen, daß nur ber, welcher d offentlich unwissend zeigen, ober heimliche bfichten burchfegen will, es laugnen fann. ber allgemein befannt-genung aus den Quellen 1bft, scheint es doch immer noch nicht zu senn. darum will ich den Lefern einige Puncte bavon orlegen, welche die Beschaffenheit der Sache zeigent\_

<sup>(\*) &</sup>quot;Welche man feit einigen Jahren Exjesuiten nennt" mögte man mit dem launigten Verfasser der Vertheidigung ber Monche von einem Kapuziner, aus dem französischen; mit Unmerkungen. Berlin 1783. 8.) sagen. Man f. diese Schrift S. 4.

zeigen konnen. Ich halte es nemlich, fo mein Freund Micolai, fur nothig, diefe Dine die man gewöhnlich ben jedem voraus fest, aber doch mancher in der That nicht weis, 'v Beit gu Beit wieder in Anregung gu bringen, u die fast vergeffenen Ucten dem Dublitum wie aufzuschlagen; welches lettere ich zum Theil den Noten thue. Wird der vortrefliche Copri-(in feiner Belehrung vom Pabstthum, welch Buche ich viele Nachweifungen zu danken hal boch jett fo wenig gelefen; und verdient es di fo fehr, da dies fein Werk eben fo angenehr als grundlich gelehrt ift! - Sch rede ubrigens folgenden nur vom Dabste, in fo ferne er infallibeles Oberhaupt der Rirche ift. I Cebrfage, die er festfett, find Glaubensartil fur feine Rirche; und feine diefen Gagen gemi fen Sandlungen zeigen die Gruchte derfelbe Alles von den verschiedenften Bischoffen gu Re ju den verschiedensten Zeiten auf die Urt @ ichehene, fann und muß als Gin einziges, unn berrufenes, ja leiber fogar unwiderrufbares & ftem angesehen werden, Much ift in allem Gin Ge fichtbar genung. — Daß es viele vortreflic Menschen unter den Catholifen giebt, der autes Serg von manchem einzelnen Punk Burudbebt, ift feine Binwendung. Ich felb kenne und liebe solche Manner unter ihnen fowohl Welniche als Geistliche. Aber nich

fold

Iche Manner, sondern hartherzige, herrsch: ichtige Bischofe und Jesuiten haben jenes erstem errichtet, dem nun doch alle folgen juffen. Die Frage ift : Lehrte und that bergleis en nicht der romische Sof, der einzige und ufehlbare Entscheider in Glaubenssachen ? Ihrt und thut er es nicht noch, wo er fann ? Int er diefe Cate je wieder aufgehoben? Saben & Jefuiten je diefe ihre Behauptungen gurade grommen? Die romische Rirche lehrt ausdruck. 1): daß ihr Spftem immer unveranderlich tffelbe bleibe und bleiben muffe; wie auch fcon 08 dem Begriff ber Unfehlbarteit von felbft fat. Man bedente alfo, mas geschehen murde, enn Pabst und Jesuiten wieder (wie sie funen) allgemein herrschen wurden.

Der Pabst verordnete, um alles Selbstsehen perhindern; (\*) "daß, welcher (Laie) sich aterstehet, ohne schriftliche Erlaubnis des Bis foss die Bibel in der Uebersetzung selbst von eiem katholischen Lehrer zu lesen, oder nur zuthen, keine Vergebung der Sünden erhalten dun, bis er die Bibel seinem Seelsorger austliefert hat." Der Pabst erfand, um seiner Herrs

<sup>(\*)</sup> Concil. Trident. am Ende, Regulæ X de libris prohibitis (unter andern in Hardnins Conciliensammlung. T. X. p. 208. Reg. 4. u. f. w.

Herrsucht desto leichter alles zu unterwersen, be Cate (\*) von der Nothwendigkeit eines sich baren Oberhaupts der Kirche, von seiner Urschlbarkeit, von der Chrenbeichte, vom Abla vom Bann und von der Schlüsselgewalt, üb himmel, hölle und Fegfeuer zc. Der Pabst mach es zum ersten Haupt und Grundsatz der katholischen Kirche, woran auch nie ein Katholismie aufgeklart und menschenfreundlich er aussonst sehr, (\*\*) gezweiselt hat, noch zweiselkann, wenn er ein wahrer Katholik sehn will daß die römische Kirche die einzige und allei

- (\*) Man sehe alle catholische Catechismen, au Compendien und Spsieme von Dogmatifel Ingleichem Ricolai's Beschreib. s. Reise dur Deutschland im 3-6ten Sande hin und wieder.
- (\*\*) Mander Protestant wird dies non den gutmithigsen, aber achten Catholisen selbst gehör haben. Man s. auch Buschisten selbst gehör haben. Man s. auch Buschisten selbst gehör debenögeschichte denkwurd. Personen Th. II. E roo. wo sogar eine Dame so spricht: Am 26. Jan sagte die Marquise de Montbrun, welche von ih rer Arankbeit noch nicht völlig wieder bergestell war, mit der aber unsere Reisende diesmal gan allein redeten, mit vieler Färtlichkeit binnen: Es gehet mir unbeschreiblich nahe daß Sie nicht in den Dimmel kommen werden Denn als eine gute Natholistin muß id Ihnen doch die Seligkeit absprechen. Ingleichen an mehrern Orten dieses Buck.

eligmachende ift, und daß Alle, die das brinftem Diefer Rirche nicht annehmen, wie ohlthatig, großmuthig und liebensmurdig fie ich fonft fenn mogen, ewig verdammt wer: n. Alle, ohne Ausnahme, emig! Der Pabft acht biefen Ausspruch noch besonders gegen eige icon hier auf Erden befannt, wie er benn itter audern alljabtlich am grunen Donnerstage. namentlich über die Lutheraner das Derdam. jungeurtheil und ben Bann (\*) ausspricht, Der

(\*) In coena Domini , d. i. am grunen Donnerffage, an dem Tage, als der herr bas Abendmabl bielt, - ale er fpruch: Daben wird jetermann erkennen, bag ihr meine Junger fepd, fo ibr Liebe unter einander habt, (3ob. XIII, 34, 35); ais er fprach: "Die weltlichen Ronige herr fcen; ihr ober nicht alfo;" (Luc. XXIII., 24, 26;) als er au Petrue, dem boch alle Pabite fol gen wollen, fagte: "Stede bein Schwerbt an feinen Ort!" (Matth. XXVI. 51); gerade an bemfelben Tage, und gur Feier Deffelben, be maffnet fich fein angeblicher Statthalter und zeigt Sag und herrichfucht. ,Confueverunt Romani Pontifices Prædecellores noftri ad retinendam puritatem religionis christianæ & ipsius un itatem, arma justitiæ per ministerium Apostolatus in præsenti celebritate exercere. Nos igitur vetuftum & solemnem hunc morem sequentes, excommunicamus & anathematizamus ex

Der Pabft geht in biefer Nerurtheilung fo meit daß von ihm alle Bucher der Lutheraner über hanp

parte Dei omnipotentis Patris & Filii & Spirite S. ac noftra omnes hærericos Gazaros &c. nec non damnatam impiam & abomin bilem M. Lutheri hærefin fequente. ac omnes fautores ac receptatores, librosque i fius Martini, aut quorumvis aliorum ejusde. seeta (fine autoritate noffra & sedis Apostolica legentes & generaliter quoslibet d fen fores illorum." Bulle D. Paul II 1536 im Bullar, magn. (Luxemb. 1741. Fol.) 1. p. 718. Etwas anders bat D. Daul V. 16 ben Gingang gefaßt: "Paftoralis Romani Pont: eis vigilantia & sollicitudo - potiffim um catholicae fidei, fine quaimpofibi eft placere Deo, unitate retinenda & ce fervanda maxime elucet. - Ob quas causas B mani Pontifices Prædecessores nostri, hodieri die, quæ anniversaria Dominicæ Coenæ comm moratione folennis eft, spiritualem ecclesiafti disciplinæ gladium & salutaria justitiæ arm ad Dei gloriam & animarum falutem, folemni exercere consueverunt. Nos igitur - hunc n rem sequentes excommunicamus - L theranos. Bullar. magn. T. III. p. 2 Diefer Ercommunication bat fcon Paul II. e: feperliche Urt vorgeschrieben : nannis fingulis die cone Domini, Rom. Pont. fedentes in por ficalibus, affiftentibus Cardinalibus, Archiepife pis &c. similiter in pontificalibus, exeminenti

quo loco, audiente multitudine &c. ad majorem dete flationem gravium criminum, so-temni publicatione cum candelis — &c. — (S. Harduin t. IX. p. 1488.) — Einige katholische Kurken haben gegen einige Tuncte dieser Bulle in cona Domini protestirt.

\*), El Luterani Phanno acquistata credenza con le psecienze; la onde Papa Paolo IV. ha dannati con infondamento tutti i loro libri ancora non per tinenti e religione." Opere critiche incdite di Casselvetro p. 247. So versot sont sont pabsit se a X. alse Spriten surbers. planishis poenis, eo ipso incurrendis, omnibus pratium pratium prafatos errores non continentità, ab eodem Martino quomodolibet condinata vel edita, condenda vel edenda legere presumant; quinzimo illa combarant." Bull. magn. t. I. p. 613.

<sup>(\*\*)</sup> Wie der Kardinal de Luca in relation. curiæ Romanæ forensis selbst segt, Discurs. XIV. P. 49.

Orden (z. B. des heil. Mauritius) gegen di Retzer gestiftet (\*) zu geschweigen. Der Pab hat die treulose und grausame Ermordung di Zugenotten in der Pariser Bluthochzeit öffen lich durch Freudenfeste, Denkmunzen und Pro zesionen gesciert (\*\*); hat besohlen, daß d weltlich

(\*) ,, Tuendæ & augendæ eatholicæ rel ,, gionis causa, & ad propulsandos que ,, vis hæreticorum & insidelium impetus, A ,, no 1572. Militarem Ordinem S. Mauritii Ma ,, tyris in Sabaudia instituit Gregorius XIII; heißt es beem Pagi im Breviar. Pont. Ro , t. VI. ©. 725. s.

(\*\*) Pagi a. a. D. "Gregorius XIII. accep anuntio, folummodo intuens ex hac hære scorum ftrage utilitates in Gallia pro re agione catholica colligendas, public gratias Deo (wie foanblid!) retulit. S atim enim ab æde D. Marci ad S. Ludovici te aplum folem ni supplicatione se contul 30 christiani Orbis populos provocavit "Galliæ Religionem & Regem supremo Num scommendandos; numos in pauperes ef adit; præterez Colinii & fociorum caedem in sticano describi coloribus justita tanqu .Religion is vindicatæ monumentum ade profligata hærefi tropæum. Dem "Iubilæum in toto christiano Orbe publi vit, tam ad ejusdem felicis successus, qui getram rei ab Albano bene in Belgio geftæ, g utiarum adionis.

eltliche Obrigfeit die von einem Monch als leber Angegebenen, ohne eigene Linficht der Fren, fofort und ohne Appellation gn geftate n, hinrichten laffe \*); hat die Inquisition für e Sauptstube und bas mabre Staategeheims is des Dabftihums erflart ##); bat gelitten,

N 3 taß

- \*) B. Inno ceng VIII. reffribirte 1486. an die Inquifitoren qu Brefcia: "Officiales civitatis Brixiensis justitiam ministrare & dictas sententias nexsequi, nist prius processus per Episcopum & "Inquisitionem agitatos non viderent, in non parvum orthodoxæ fidei fcandalum re-22 cufarunt. At quum crimen hærens fit mere ec-2) clefiasticum; tenore præsentium vobis commitactimus atque mandamus, ut eisdem Officialibus "fæcularibus civitatis Brixiensis, fu b excommunicationis poena præcipiatis atque amandetis: ut infra fex dies, postquam legitime afuerint requisiti, fine aliqua dictorum "proceffuum per vos agitatorum viñoane, fententias per vos latas, contra , hujusmodi hæreticos prompte exsequantur, 322 ppellation e remota. Bull. magn. t. I.p. 440.
- \*\*) Dies that P. Paul IV. nad Garpi's Beuge niß, histor. Concilii Trident. (Lips. 1699. 4.) 1. V. p. 694. ,Inquistionis, quam & præcipuum onervum & arcanum Pontificatus nuncu-"pabat &c." Und p. 714. "Decessit, Cardinali-,bus Inquisitionis officium, unicum ad necclefiam fartam tedam confervandam ratio-

daß Kardinale, romische Hoftheologen, und vo zäglich Jesuiten öffentlich und geradezu beham teten: daß es gerecht sen, die Keizer zu tödten \* daß es der priesterlichen Gelindigkeit wohl ar stehe, sie verbrennen zu lassen \*\*), daß m die Halostarrigen (die nicht widerrusen woller lebendig verbrannt werden müßten, jedo nicht aus Gransamkeit, sondern aus Hofnun

"nem, præ omnibus commendatum cupiens "atque ut de eo in Italia potissimum, dein qu "cun que possent, Stabilien do cogitation "omni incumberent, obnixe contendens."

ib

- \*) Alphon sub a Cabro schrieb sein eiger Berk: 3, de just a hæreticorum poena. Dai sagt er l. II. cap. 12. f. Opera, E. 1286. 3,0 sendimus jam satts aperte, justum esse, in æreticus occidatur; quo autem ganere mortis sit occidendus, parum 3, rem facit. Nam quocunque modo occe 3, datur, semper consulitur ecclesiæ. To grit Rosmerdus sagt in syllabus mas sidei Capellianæ S. 202. 3, Cum morbus (nember Reveren) invalesceret, nec le nioribus la 3, remediis (die er vorber so angegeben hett carcer, deportatio, fortunarum eversio), 3, malu 3, cederet, ferro sæviendum suit.
- (agen die Answerper Jesuiten in Aca Sand. L. Augukæ 1733. p. 410.

hre Halsstrigkeit auszukochen \*), und was bes schaudervollen Greuels der gekünstelten Und nenschlichkeit mehr ist, die nur zu oft auf Besehl oder mit Benfall des Pahstes ist ausgeübt vorden. Der Pahst läßt sich von den Bischöffen n anderer Fürsten Staaten einen wahren Zuseigungseid leisten, worinn zugleich geschworen vird:, die augemaßten Regalien des röm. Stuhles gegen jedermann (also auch gegen den Landesserrn, der sie einschränken will) "zu versechten, alles dagegen vorgenommene baldmöglichst dies sem unsern Serrn (dem Pahste) zu offenbaren, und alle, die wider ihn rebelliren, zu verz

\*) Der Jefuit Gilvefter Petrafantea in Note in epistolam Molingi ad Baltzacum (Unts mery. 1634. 8.) . 130.) ,Quod supplicium (vivicomburii) effe crudelifimum, fucclaamavit Molinæus, damnans tribunalia facra "inquisitionis Romanæ atque Hispanicæ. an(inquifitionis) ego vindicias tune fuscepi ,atque affervi &c. - Quod fi obftinati fueprint, tunc vivi exuruntur; neque hoc fit ,fludio exercendæ fævitiæ, fed fpe potius excoanquendæ ipforum pertinaciæ, fi quo amodo ex magnitudine pænæ faltem adduei posafint ad profe fionem (mit bem Munde freglich wohl, aber bas ift nach je fuitifden Begriffen auch jur gesudten Glaubenseinigkeit icon genug) fidei orthodoxæ.44

\*) Der Gib fieht im Pontificale Romanum Cle mentis VIII. Pont. Max. juffu editum (An verp. 1627 ) G. 59: "Ego - fidelis & ob adiens ero Domino noftro, Dno. N. Pap , suisque successoribus. Consilium, quod mil atradituri funt , nemini pandam. Papatus Romanum & regalia S. Petri adjutor e. nero ad retinendum & defendendum contr nomnem hominem jura, honores, privileg 3, & auctoritatem S. R. Ecclenæ, Domini nofti 2.Papæ & Successorum conservare, defendere na ugere, promovere curabo. Quæ contra Do aminum nostrum sinistra vel præjudicialia mach mentur, fi talia a quibus cunque tradar vel procurari novero, quanto citiu potero, fignificabo. - Hæreticos Schismaticos & Rebelles eidem Domin anoftro, pro polle perfequar.66 Einige purficti ge fatholifde Regenten baben diefen Gib in ihre Landern abgefdaft.

\*\*) Man sehe B. Pauls II. Bulle darüber: "Ex 20c c rabilis & pristinis temporibus inauditu 3, tempestate nostra inolevit abusus, ut a Roman 2, Pontifice, Jesu Christi vicario, nonnullispirit

ürsten und Raisern ben Gid ber Treue und 18 Gehorsams \*); erklart Ronigreiche für R 5 Lehne,

, rebellionis imbuti, ad futurum Concilium pro-,vocare præfumant. Nutritur adverfus pri mam "fedem rebell io, & omnis ecclefiaftica disciplina nd hierarchicus ordo confunditur. Volenates igitur hoc pestiferum virus procul pellere, hujusmodi provocationes damnamus , &e. - Si quis autem contra fecerit, cujusocuaque status, gradus, ordinis vel conditionis "fuerit, etiam fi Imperiali, Regali vel Pontifi-,calie (alfo ein Pabft thut den andern in den Bann! eine Unfehlbarfeit, Die einer andern Unfeblbarfeit mider(pricht) "præfulgeat dignitate, piplo facto fententiam execuationis incurrat. .. Eas poenas ac cenfuras incurrant, quas rei maje statis incurrere dignoscuntur. magn. t. I. p. 369. Und bas mar boch ber fluge aund feine Meneas Gplvius! Rachfolgende Dabfte, &. G. Julius II. Gregor XIII. trieben bie Gade noch meiter.

\*) Im Corp. Iur. Canon, sehe man, was V. Eles mens V. Clement. I. II. im gangen Titulus 9. de jurejurando sagt. Hier nur eine Etelle daraus: 2, Ne quis in Romanum assumentus Princi-2, pem, vel in posterum assumendus, an Iura-2, menta hujusmodi (per dictum Henricum 1, Kaiser Heinrich VII.) Imperatorem præssinta, & per successores ipsus in suturum 1, præstanda!) Fidelitatis existant, in duntarium deducere audeat vel super his con-

9, trarium adfruere veritati: auctoritate Apostol 9, declaramus, illa juramenta sidelitatis existere 9, censeri debere. 65

- ") Nach der Könige Sebastian und hei riche Tode, meldeten sich mehrere Kronprat denten um Portugat, "ac demum & Gregor "XIII. P. sus partes in regni successione in "ponebat; tum jure beneficii, quo Lui "niæ regnum ecclesæ Komanæ obstrictum en "nunde Regis in eo constituendi jus sibi comp "ret; tum etiam spolii jure, quo bona ( "dinalium" (ber lette König Heinrich! vorber Kardinal gemesen) "ad sedem speckar Pagia. a. D. G. 775.
- \*\*) Der Schanbstell der Menschheit P. Alexant VI. (s. B. Monatschr. B. I. S. 467.) hat siche durch die Berschenkung der neuen Bean Spanien sächerlich gemacht. Nos met proprio, sagt er, non ad vestram vel alter proprio vohis super hoc nobis oblate petitionis stantiam, sed de nostra mera LIBERA. TATE omnes insulas & terras simminiventas & inveniendas, detectas & degendas versus Occidentem & Meridiem, segendas versus occidentem & Meridiem & Antarctica versus occidentem & Antarctica versus occid

en bis ins entferniefte Glied für infam, ohne daß ihnen Minorennität, Geschlecht noch, "Uns

enscilicet meridiem, & falso von einer Linie, Die gerade nom Ror pol jum Gubpol gezigen ift, follen die neuen Lander oft- ober füdmarte abliegen ! fo dumm fehlerhaft fpricht der Unfehlbare!). a five terræ firmæ & iniulæ inventæ & inveniendæ anfint versus Indiam aut versus aliam quam-,cunque partem, quæ linea difteta qualibet ninfularum, quæ vulgariter nuncupantur de los Azores y Cabovierde, centum leucis versus Occidentem & Meridiem; ita quod omnes miniulæ & terræ firmæ repertæ & reperiendæ, ndetedæ & detegendæ a præfata linea versus Ococidentem & Meridiem per alium regem aut Principem Christianum," (alfo giebt blos das Chriffenthum , b. b. naturlich bas fatholifche Thri-Benthum, Gigent! umgrecht) non fuerint ,actualiter poiseife usque ad annum præsentem 3,1493; - auctoritate omnipotentis Dei & vicariatus Jesu Christi, qua fungimur in terris, ocum omnibus illarum Dominiis, Civitatibus, Caftris, Locis & Villis, minribusque & jurisdictionibus 2e "pertinentiis univeras," (ein febr ge: nauis Inventarium von unentbedten ganbern!) pvobis handibusque veftris in perpetuum , tenore præsentium donamurs, vosque & hæaredes il arum dominos - facimus & deputa-20m u s. Bull. magn. 1. 1. p. 454.

"Unwissenheit zu statten kommen foll" \*). De Pabst läßt sich in Landesverräthereven gegen Letzerische Fürsten ein \*\*), und konfisirt ge druckt

- \*) Go lautet es in der Bannformel D. Paul III gegen Ronig Seinrich VIII. von England e Henricum regem sub excommunicationis, ne non rebellionis & perditionis regni poeni monemus - Henricum R. privation is regn pænam incurrisse declaramus. - Henrici R complicumque, fautorum adhærentium, fequa cium & culpabilium prædictorum filii, pæn: rum participes fint. Omnes & fingulos Henric Regis & aliorum prædictorum Filios natos ( nafcituros aliosque descendentes, usque i eum gradum, ad quem jura pænas in casibus hu jusmodi extendunt, (nemine excepto, nullaque minoris ætatis aut fexus vel ignorantiæ ve alterius cuius vis caufæ habita ratione dignitatibus, dominiis, civitatibus, caftris priva gos, & ad illa acalia in pofterum obtiner d a inhabites effe decernimus & inhabititamus Decernimus, quod Henricus rex & complices sequaces, nec non præfati descendentes ex tun infames existant, ad testimonium non admit tantur, testamenta facere non posint, &c.!! Melde entfeslide Sartbergiafeit und mobigefal Niger Rivel ber Graufamfeit zeigt fich nicht zugleid ben Diefen Laderlichkeiten.
- \*) Das that unter andern P. Gregor XIII gi gen bie Königinn Elifabeth von England. M f. die Geschichte von England. Pagi, der al

ruckte Urtheile gegen Ronigsmorder. \*) Der dabst erklart den westpfählischen Frieden für ull und nichtig, bebt die Wide aller und selbst er katholischen Fürsten ben diesem Bertrage 16 ungultig auf, protestirt gegen alle darauf gegrun.

lenthalben ben Pabst loben mus, sagt a. a. D. S. 767.: "Exploratum est, Gregorium plerumque pro Anglia ab Elizabethæ reginæ tyrannide liberanda, milites & subsidia pecuniaria Regi Catholico obtulisse; & potissmum Ao. 1577. Catholicis Anglis a Regina vexatis auxilium ferre, camque, renovata constitutione, Angliæ & Hiberniæ regnis privatam declarare constituisse.

\*) Das gedrudte Defret bes frangofifchen Parlemente gegen Johann Chafell, ber ben treffeden Ronig Deinrich IV. ermorden wollen und fcon vermundet hatte, tam in Rom in ben Inder ber verbotenen Bucher. Launoi forieb baraber 1665:,, Superiori anno Romæ prodiit certa quædam nova censurarum inquisitionis collectio, in qua cum horrore legitur Parifienfe Senatus - confultum, quo Johannes Chaftellus parricida nefandifimus damnatur. Quomodo inquisitores, christianarum institutionum rudes, divinam legem funditus evertunt, & ficariis viam ad interficiendos - horreo scribere. patefaciunt, atque Ethnicos ab amplectenda Chrifti religione deterrent!" G. I. Launoji Opera omnia (Colon. Allobrog. 1731, Fol.) to V. Der bie Briefe enthalt. P. I. p. 280.

Länder protest. Für ften (wenn auch nur dem Namund Titel nach, doch zur Emporbaltung feir vermeyntlichen Rechts) zu vergeben \*\*).

<sup>\*)</sup> Die Protestationsworte V. Innocent X. de gen den Westphalischen Frieden f. B. Monatior. 1785. Januar, S. 46. 47.

delium. — Bergl. Nicolai Reise d. Deutsch Th. I. S. 36. f. Aug. d. Bibliothet, LX. S. 292.

Go foll Alles, Groß und Rlein, mit Ge: ialt ober mit Gutem, in der hochgepriefenen tinheit des Glaubens\*), d. h. in der romischen lirche, erhalten werden; und mas fich babon gemunt hat, muß burch thatige Misionen wieder erobern gesucht werben. Das ift bas wirtfams ! Mittel zur Berbreitung ber katholischen Rce hion, was noch bis auf diefen Zag und bis in infere Gegenden angewandt wird (auch dem Beis et ber romischen Rirche nach, wohl ewig wird ab muß angewandt werden), worauf aber dens och fo wenig Menschen achten; und es gabe ngleich ben augenscheinlichften Beweis von ber verbreitungefucht diefer Rirche, wenn nicht alles iben fo geheim jugienge. Alle Difionen ftes em unter bem wichtigen und weitlauftigen Ine itut des romischen gofes: der Rongregation de propaganda Side; welches zuweilen in auss Frorbentlichen gallen besondre Unterbepartements ir gewisse Lander, wie einst eine eigene Kons reaation fur die Pfal3 \*\*), errichtet. Dies Rollegium ber Propaganda ift mit ben erfahrenen und weltklugften Mannern befette Es hat nen eignen Pallaft in Rom, worin junge Leute i Misionarien gebildet werben, worin die gus rucks

<sup>\*)</sup> Man sehe die Eingange der Bullen in cons Domini, S. 356. die Note.

<sup>\*\*)</sup> S. Rardinal de Luca am gleich anguführenben Orte.

<sup>\*)</sup> Rardinal de Eu e a relatio Curiae Romanae for rensis, disc. XXIII. p. 71. 3, Congregationis munu 32est, propagationis sidei operarios dirigere a 32stransmittere & distribuere per regiones 32stransmittere ex distribuere ex excession ex distribuere ex excession ex distribuere ex excession ex excession ex excession ex excession ex ex excession excessi

biesen Missionen gewesen, als die Jestiten, e von Dresden bis Sina, von Sudamerika & Schweden, unter allersen Gestalten sich und re Lehrsage annehmlich zu machen wußten \*) — Alles

\*) Eine bocht wichtige Nachricht von biefen Ceminarien giebt die Leichenrede, die der Jefut Etephan Tuceine auf P. Gregor XIII. hielt, welcher Pobft bas Collegium Germanicum u. a in Rom geftiftet, und alle folde Vaffalten ben Jefuiten untergeben hatte. ,Gregorius 2, vidit, ab aliis armorum motus ad ha ereticoorum impietatem profligandam saepe ntentatos, plus cla is retuliffe, quam praede. Ita-22que pugnandi rationem aliam fibi putavit inneundam: parcendum armis, ad probitatis & eruoditionis praefidia confugiendum; non telis et omachinis, ted Sapientia (au berifch: Lift) ,decernendum, non externum militem 2, conferibendum, qui inimpiorum caftra cataphracatus invaderet, fed e transfugarum (fo beifen nibnen bie Reger) parentum domibus ac 20complexu abstrahendos adolescenntes qui, credendi vivendique optimis plegibus inftituti, cum fuis iph po-"flea civibus, gentilibus, necessa. priis, pedem, non vulnerando, sed bene "vivendo disputandoque, conferrent; nut quos neque centurio nrque turma valeret, , fapiens ac pius Sacerdos debellaret, & quo gla-,dius non posset, penetraret oratio. O admirabilem viri fapientiam! O inventum falutare! Fremat

Alles das find Chatfachen, die die Geschicht laut bezeugt. Wie weit die Sache noch jetzt m diesen heimlichen Missionen geht, fieht man au

man

afficet Lutherus, infaniat Calvinus, debacchen 222 vinglius, ferruminent centurias (neml. Magd 2, burgenfes), aliud cudant Evangelium, novos i vehant Christos. Unus vos lacerat, o noctu ani praedones, unus vos cruentat Gregorius, nexcitatis per Germaniam, Galliam, Sa matiam, Pannoniam, juvenum Semin ariis, tanquam aggeribus fidei, vias veftris atellitiis intercludit, veftris vos liberi 22 vestris vos alumnis oppugnat. N nque vero unum ille vel alterum vobis opposi propugnaculum, fed fuum fingulis paene gen bus exftruxit: Pruteniis & Suecis Brun 3,b ergen fe (man f. d. 21. B. LX. 1. G. 289.) V nense Lituanis, Bohemis Pragense, Morav 3, Olomucense, Auftriacis Viennense, Graecense S griacis, Dilinganum Germanis, " (ju Di lingen, ber Refident des Bifchofs von Augebut und einer fatholifden Univerfitat, ift alfo ein f des Ceminar fur uns alle angelegt!) "F dense Saxonibus, Musipontanum Scotis & Hib anis, Helvetiis Mediolanense, Brittannis Reme afe, Claudiopolitanum Transfylvanis. Sed or spego tam longinqua commemoro? Quot in V videtis contubernalium juvenum Collegia, tanqu ,Religionis arces! " Pagi hielt Diefe Stelle ai für bie Ratholifen fo midtig, bag er fie amepul eingerudt hat bepm Jaht: 1573. (t. VI. p. 731 tind ben 1584. p. 850.

ranchen neuern Buchern (vorzüglich Micolai's teife burch Deutschland) und den meiften jegigen eitschriften, als: der Litteratur : und Volkerunde, ber Alla D. Bibliothek, dem Journal on und für Deutschland, der Bibliothek für under, dem Rirchenboten, der B. Monate: brift, und selbst aus politischen Zeitungen. s follte icheinen, als wenn die Bekanntmacher Icher Nachrichten Dank perdienten. Den ers artete auch wohl der Ginfender Des Auffanes dr. 7. un Januar; und ben kannich ihm auch der bffentlich aus vielen uns darüber jugefom: lenen Briefen bon Mannern, die den Gang ber Beichafte und ber Staatsfachen und den jegigen Meltlauf fennen, gurufen. Berr T - y indeffen himpft auf ihn, und erflart die Cache fur uns noalid. Die Lefer mogen enischeiben!

I. Er halt es für unglaublich, daß (S. zwote bil.), protestantischen groffen Ferren Reigung um Ratholicismus bengebracht werde. "winen Eifer, dies zu laugnen, ehre ich, weil i daraus zu erkennen glaube, wie schändlich er desselts Unternehmen, und wie schädlich er desselt Gelingen (schädlich und für die groffen deren selbst, und für ihre Länder) hält: Aber, unn er wirklich glaubt, die Sache verneinen undssen; so frage ich: 1) Ist denn dies Bes men nicht völlig idem Geist der römischen

Rirche gemaß? Man f. oben. - 3ch frage Ift dies Bemuben nicht von jeher getrieben mi den, und nur ju fehr geglückt? Man febe i Geschichte Frankreichs, wo Mord und Aufru helfen mußten, die Liebe zur protestantischen 9 ligion ben den Regenten zu vertilgen; Eng lands, wo bie Unhanglichkeit an den farholifd Glauben die Anspruche auf den Thron tofte Schwedens, wo R. Johann II. Anfangs i die Ratholiken begunftigt, darauf Jesuiten u pabstliche Gefandten an Sof nimmt, endl formlich, obgleich beimlich, den Landesgeset anwider, zur fatholischen Rirche übertrif und feinen Pringen Siegmund barinn ergiel lagt, wo diefer nachherige Ronig Siegmun feiner den Standen gegebenen Berficherung wider, die katholische Religion einzufüh sucht, und darüber abgesetzt wird, wo Christi aur romischen Kirche überzugehen vermocht wi Ruflands, wo der falsche Demetrius die tholische Religion einführen will, aber dafür fclagen wird; u. f. w. Borguglich aber febe nt die Geschichte Deutschlands, und bedeute, liftig viele Furften , ben gang protestantifet Landern , ben gang entgegengefettem Intere bennoch vermocht murden, gur fatholifd's Rirde zu treten. Bum Uebergang gu berfeit murden bekanntlich vermocht: Rurfachfie Rurpials, Pfalsizweybrud, Baden Bade,

Seff!

effen: Caffel, Seffen: Abeinfels, Pringen aus em Saufe Seffen Darmstadt, (3. 3. 1626.) DurtembergiStuttgard, Pringen vom Saufe olftein, und viele andere. Es mare der Arbeit nes deutschen Geschichtforschers werth, und iußte von Rugen fenn, aus den gleichzeitigen Schriftstellern und aus archivalischen Rachrichn die Runftgriffe befannt zu machen, beren an sich ben manchen unferer Kurften hierzu bes ent hat. Daß vorzüglich Jefuiten daben thas g waren, will ich, aus dem Munde fatholischer rgabler, nur durch zwen Benfpiele bon Rur's chfen zeigen. Schon am Sofe des Rurfürften ohann Georg II. (reg. von 1656 - 1680.) elt fich beimlich ein zu biefem Endzweck vom abst abgesandter Jesuit auf, der nach Rom richten fonnte: es fen gelungen, dem Rurfuren eine Neigung zur katholischen Religion benbringen \*). Die erfte Borbereitung gur Befeb: runa

\*) Urbanus Cerrus schrieb an B. Innocens XI. in dem gegen wartigen Zustand der römischen Rirche C. 37: "Et pour donner "une preuve remarquable de ce, que je viens "de dire, je ferai souvenir Votre Sainteté de "Pavis, qu'elle a reçu depuis peu d'un Jesuite "Allemand, qui a été longtems en Saxe & "particulierement a Dres de. Ce Jesuite "ecrit, que l'Electeur a un grand pen chant "pour la religion catholique.

sung des Königs von Polen, Friedrich August geschah in seiner Sugend durch einen dem Prin zen völlig unbekaungen und verkleideten Jesuiten Namens Pater Repper, der im Gefolge de Prinzen war, deffen Reischefretair abgab, un sich Wedderneu nannte. Der Sosmeister de Prinzen (vielleicht gar ein Geistlicher) warscho heimlich katholisch, und wußte allein um diese Jestiten, der jenem täglich die Messe tas, wi ben die geheimnisvollen Zusammenkunfte sie Sekretariatsgeschäfte ausgegeben wurden. Dsorgsame Fran Mutter des Prinzen erfuhrendlich etwas davon\*), schrieb ihrem Sohne: wer bat eine

<sup>\*)</sup> Allfo berfelbe Fall, welcher ben dem jest regin renden herzog von Würtember geDels fi gutrug. Im militarifden Ralender (Bei lin 1754. 12.) beißt es in der Lebensbefchreibun biefes herrn, mogu er felbft bie Radricten mi theilen ließ: ,,Er ward um bas Jahr 1734. a Pring, unter einem andern Vorwande nach 2Bie gefandt; die eigentliche Abficht abe mar, ihn dort jum lebergange gur f. tholischen Religion zu bereden, gu me der nicht nur Bergog Carl Alexander (vo Burtemberg Stuttgard) ben 28. Oft. 1712. fo! dern auch unfere Prinzen (damale fcon verftorb ner) Bater ben feinem Aufenthalt in Rom ben? Januar 1723. getretten mar. Geine Frau Mutt Charlotte Philippine befam von biefe Abfichten Nachriche; fie fertigte eine Staffette

inen verkleibeten Jesuiten ben sich, vor dem er ich huten moge; aber der Prinz war nicht m Stande, diesen zu entdecken. Auf der Reise in Italien ward dann jede sich wie ungezucht anbietende Gelegenheit von Wundern und legenden genutzt, u. s. w. \*) — Mun frageich) Warum ist es denn so unmöglich, daß der Edmische

ihn ab, die ihn unter dem Vorgeben, daß fie in den letten Bugen liege, und ihn noch einmal zu fprechen verlange, nach Hause berief. Er eilte auch sogleich von Wien bahin ab, und fand alles ges sund."

\*) Diefe Ergablung aus dem Munde eines Jefuiten, D. de Untoniis ju Lion im Jahr 1741. habe ich aus S. Bufdings Bentragen gur Les benegeschichte denkwurdiger Berfonen, Th. II. G. 231. genommen. Es ift be= fannt, welche hochft intereffante Radrichten b. Bufding in feinen Cammlungen, Magaginen u. f. m. ju liefern pflegt. Dorguglich verdient er auch vielen Dant fur Die genaue Renntnis vom bauslichen und fittlichen Buffande Frantreiche und eines Theils von Italien, Die er durch biefen zwepten Theil der genannten Beptrage ben Refern verfchaft. Wer von dem Befehrungseifer fast aller Stande unter den Ratholifen Benfpiele haben will, findet fie dafelbft febr baufig, &. B. an der fon oben angeführten Grelle, G. 100, ingl. G. 202, und an andern Orten mehr.

romische hof jetzt thut, mas er sonst that, mi einige demische Prinzen jetzt thun, mas eini derselben sonst thaten?

II. herr T-y erflart gleichfalls fur u möglich, ja fur thoricht und vertehrt: 20aB (6 namote Benl, es protestantische Prediger geb zweiche heimliche Katholiken, den Jesuin naffiliert, over felbst Jesuiten maren 66 - Da indeffen die Diffionarien fich in allerlen Gefta ten verkleiden, ift bekannt (f. auch oben); ma um nicht auch in bas Gewand eines evangel ichen Pridigers? Daß protestantische Jungling in die Seminarien (f. oben) gelockt und fath lifd erzogen werben, und bann wieder als Dr testanten in die Belt treten, und Geschäfte ihrem Baterlaube übernehmen , ift bekannt; ma um nicht auch bas Befchaft eines evangelijche Predigers? Daß Migionarien Junglinge au Dannemark und Morwegen an fich zogen, un viele unter ihnen, die fich der Theologie widm ten, in der lutherischen Dogmatik so weit ut termiefen, daß fie in ben Examinibus besteben und als rechtglaubige Lutheraner zu Prediger ordinirt murden , fo daß man endlich verschieder fatholische Priefter unter ben lutherischen Pred gern in Dannemark enthectte, welche in den Pri bigten und im Beichtstuhle ihrer Gemeine nac und nach fatholische Grundfage benbrachten miffe

iffen wir aus den darüber ergangenen koniglis ien Verordnungen \*). Warum fann, masin annemark geschab, nicht auch im übrigen torden und in Deutschland geschehen? - 3ch eiß nicht, wie Br. T-y barauf tommt, ben efer Gelegenheit den D. Bahrdt zu nennen. ft denn ber etwa lange Zeit im \*\*) fatholis ven Auslande, in Frankreich und Italien, ges efen, und hat dort fogar Alemter befleidet? Reit denn der etwa in übertriebenen und verdachtis in Ausbruden von dem Anfehn und ber Rraft 16 Priesterthums? Richt, als wollte ich alle, de das lette thun, fur beimliche Ratholiken eribren; nur, weil fie gleich ungereimt, gleich Irrichfüchtig erscheinen, so fällt eine Verwandt. maft derfelben an Geift und Denkungkart. enn auch gleich feine Perabredung, in die Aus in. Die Rote wird zwen folder Gleichgefinnten (gen einander abhoren. \*\*\*)

S 5 Rura

<sup>\*)</sup> Bontoppibane Annales Ecclefiae Danicae. Th. III. S. 554, 611, 727. und Th. IV. S. 56.

<sup>\*\*)</sup> Wie dies der Fall bep dem von Sr. T-y vertheibigten Beren Defp. St ... ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Erjefuit gu Lucern, Beiffenbach. fagt in einem wider die Bemubungen einiger vernünftigen Ratholifen aufferft beftig gefdriebe=

Rurg berühren will ich doch ben biefer Gi-legenheit (aus den Alten) den Fall, daß im 3

1774

fdriebenem Buche, bes Titels: Borboten be neuen Seidenthums (1779) Eh. II, G. 310 "Bergeibt und ihr Gurften, Ronige und Raif "diefer Belt! Bir verebren gwar in euch b "Bemalt der Gefengeber und Bebieter über Lar ,,und Leute; allein unferm Priefterthum for ,nen wir euch nie, nie gleich ichagen, weil b Racht deffelben fich uber alles Beitliche, uber b gange Ratur bis in bas funftige Leben erftred unicht nur über euch, fondern auch - u. f. w. Gin Protestant (man fagt) D. Bafeli, ( Die zwote Beplage dritte Unmerkung) fagt in i nem mider die Bemuhungen vieler vernunftig Philosophen und Theologen aufferft beftig gefdri benem Buche, bes Titele: Ueber Somarm rev, Tolerang und Predigtwefen, ve Joseph Gedeon Rr. (angeblich Upfal, m fonderbar! Auspiciis Superiorun 1776, 8.) G. 131. u. f. ,, Sie haben doch offenb "den groffen Ginfluß in die Befchafte der Bet ader Regent, Galgen und Rade und Penfion "megen; ber Prediger durch Bort und Lie und Rraft Gottes. Baren nun die Menfchen e Deer Bruder, fo murden Bruder Regent m Bruder Prediger (nicht Derr Regent # e Stlav Prediger ) aufammentreten, und fri eitig und einmuthig einander unterftagen. "mein lieber Bruder Prediger, murde der Rege efagen, da geb ich bir Bollmacht, und bort moll

774. aus Gderberg bieber gemeldet mard: ber ir einem Bierteljahr dort vom Magistrat anges fellte

semir une noch beffer mit einander berathen; bu "baft mehr Rroft, id mehr Gemalt, mir mollen geinander geben, mas berandere nicht bat. Willft "du eine Mild mit mir effen, morgen fomm ich umir meinem Minifter ju bir; mein Cobn liebt "teine Tochter, gabft bu fie ibm, wenn er ihrer "werth mare? Dou mein lieber Bruder, murde "ber Prediger fagen, mein Berg ift bein, und "teine Geele mein, mie ich von dir nehme, mas nich bedarf, nimm bu von mir, mas bu bedarffi. "Und Die Bruder umarmten fic. Mein Berg "bupft auf in greuten, daß ber Traum, fo febr ger engen Geelen und bumpfen Ropfen Traum effenn mitd, mer meif, mie nabe ber ber "Birflidfeit ift. Getreft, meine Bruder, "der Derrift nabe; mit dem Bluben beffen "wird vieles bluben; man mird im Predigerfland "den erften, edelften, bodften, von Gott abingefesten Grand erfennen. Unfer Unfeba "und Burde mird figen. Man wird in uns nicht mebr bloe den redefdaffnen Mann fdå= "Ben, fondern ben Reprafentanten Jefu "Chrifti, den Ungemeheten vom Geift Getntes, mit ganger hingebung ber Giele ebren e, und lieben. - Der Lebrer foll felbft fan= "diges Unfeben baben, und es nicht vom Gur-"ften betteln muffen. Go lang an bepben Plasen "eble Menichen maren, batte niemand ermas gu ebeforgen. Der Lebrer murde bep allem Gefahl afeiner

siellte Schulrektor, ein sonst nicht ungeschick Mann, und ber dem Magistrat und der Burg schaft mohlgefalle, zeige sich als einen Ratho ken: behaupte die Transsubstantiation, die i Monstranz gebührende Anbetung, eine Allm senheit der Maria, die Nüglichkeit des Oerbo des Bibellesens für die Laien u. s. w. und le

Di

"feiner felbit, bas bie Bofen, frirfdend t "Rache, unertraglichen Stolz beißen murben, "milder Befdeidenheit por dem 9 genten einhergeben; mie ber Megent i , wiß auch, wenns mahr mare, bes lehrere lieb "gewicht von Kraft geftehen murbe. - Dan if "in den Zeitungen, bag felbft die Berren Rar unale und Bifcoffe ihres Range megen nicht ! ,ten in Nothen fenen. Gich um bes Range n "len mit bem herrenvolf herumzubalge "gefiele mir am Lehrer der Religion nicht. Di "gefiele mir noch meniger, wenn er fich megmi "fen ließe, litte, mas er nicht follte, bultet Jimas er nicht durfte. Gine neu aufgefomme "Moral ifte, die bie Bande in den Schoos leg, ,und rubig dem Plundern jufieht, und alles a "Friedliebe tolerirt. Que diefer Rothpfupe fd "pfet nicht, meine Bruder! Ber fein Some ihat, verfau'e fein Mleid, und faufe fich e "Schwert, ju freiten gegen die Gobne ber Ri "fterniß, daß bes Lichts immer mehr merbe, u Beligl in feinen verborgenen Boblen era atere.ie

18 die Kinder. Der Mensch hieß Chr. Will). Dil. Serboth, zu Meustadt an der Aifch ge, bren, 33 Jahr alt, und mar durch allerlen Anteuer gulett ine Brandenburgifche gekommen, a Reftor zu Oderberg geworden, wo er zu= wlen auch predigte. Auf jene Anzeige ward er nh Berlin beschieden, wo er sich zwar fur eis A Lutheraner ausgab, daben aber doch felbit, fate und fchrieb: ger halte die fatholische Relis pon fur mahr, und nach den Zeitumftauden der Girche fur beffer: vorzüglich halte er die U bes ng Maria fur hochst nuglich." Er ward id überzengt, daß er ben biefer Denkungeart nt in einer lutherischen Schule ober gar von Ar Kanzel lehren konne; und ward darauf mit um Allmofen entlaffen.

III. Herr T-y erklart die Geschichte mit die Breslauer Juden (s. zwote Benlage,) der is & Jahren schon katholisch war, und sich nh einer pabsklichen Dispensation noch immer Jude betragen durfte, für eine "offenbare verbe Legende"; und versichert, daß er genaud Sache wise. Auch ich weiß sie aus der Sahlung mehrerer und zweisle, daß Hr. T-y sie weiß. Weiß er es denn auch, daß dieser Ide bierauf nach einer katholischen großen Imptstadt in Deutschland gieng, und daselbstlige als ein Ratholik lebte, und jeht in einer

von diefer Hauptstadt abhängigen katholische Proving in einer öffentlichen Bedienung stehl Die fann Sr. T-y ohne weitern Beweis fo gu radezu behaupten, es fen nur Betrug und C bichtung ben der Sache? Der Jude zeigte bil Dofument doch vor. Wodurch mard es erbic tet befunden? Durch diplomatische Unters dung? Br. T-y fage uns boch, wer die a ftellte? Kerner: wenn die Cache untersucht un der Jude ats Lugner und Kalfarius befund war; wie fam es, daß er nicht bestraft mart War er benn gar nicht getauft, nicht fatholif getauft gewesen? War alles erlogen, auch b Taufschein? Die konnte er denn gleich daran in einem katholischen Lande als vin Rathol wohnen und leben, ohne es zu feyn? Gold Urt Gpaß vertragt bekanntlich die romische Rli rifen nicht fo leicht, als die protestantische. Do ließ er sich hierauf erft taufen? Davon schwei die Geschichte; bat Sr. T-y barüber Nachrid ten? War er aber wirklich schon katholisch g tauft gemefen, wie konnte er ohne Difpenfatio gegen die Gefete der Rirche leben, gu ber er fenerlich übergetreten mar? Der hatte er endlid die Dispensation selbst geschmiedet; wie gien ibm benn biefer Betrug, als er entdedt ward denn wober wuste Sr. T-y ihn fonft? - !! katholischen Landern so ungestraft bin : gleic damals in Dolen, und nachher in -

Da

das blose Längnen wirft die Geschichte noch nicht bern Hausen. Und was ist denn am Ende so inwahrscheinliches daran? Erlaubt der Pabst, as man als Protestant, ja als protestantischer drediger lebe, und daben heimlich katholisch sew. Nr. II.) warum nicht auch, das man als ude lebe? Die eine Maske ist nicht schlechter, is die andere; denn verdammt sind die Protezianten auch, oder sind etwa die Juden noch erdammter als verdammt? Welche Dispenzitionen aber am römischen Hose für Geld seil ud, ist zu bekannt.

Eine gang neue Geschichte, als ein Bens biel von der fonderbaren Bekehrungsluft und em baben gebrauchten fonderbaren Argumentis ein mancher fatholischen Beiftlichen, will ich lerben (aus den Aften) ergablen, da der Fall erade auch eine Perfon von der judischen Das on betrift. In Westpreuffen, im Rleden Froddek des Amtes Schwetz, lebt ein Schutze ibe, Namens Marcus Jacob. Deffen Tochter, toa, erft 13 Jahre alt, ward beschwatt, bas aterliche Saus und ben vaterlichen Glauben gu erlaffen. Gie nahm ihrem Bater 23 Dutaten nd einige Roftbarkeiten mit, und gieng nach ichweit jum fatholischen Geiftlichen. Auf bes taters Klage ward die Sache bom bortigen fuftigamtmann untersucht, dem nun bas Dad.

chen , die fich unterbeg anders besonnen hatte erklarte: "fie wolle wieder gu ihrem Bater gu grudtehren, und nach wie por eine Judin ableiben"; worauf benn Befehl ergieng, ba Madchen wieder zum Bater zu bringen. Allei nun trat der Geiftliche auf, zeigte an, daß er fi bereitsigetauft habe (ber Bater beschuldigt ibn bies erft nach bes Madchens Erklarung une nad dem Befehl ihrer Burudbringung gethan gu ba ben), und behauptete fo fteif und feft : 2nad geben Begriffen der romifchen Rirche gebe die fa atholische Taufe einen nicht aufzuhebender Stand (characterem indelebilem); fie fen alf gauf immer mit der Rirche verbunden, und feing Budinn mehr, fondern eine fatholische Chris geftinne, - daß felbft die protestantische Lan begregierung, aus den edelften Begriffen eine mahren Tolerang, es fur eine Gewiffen fach anfah, und barum erft in Berlin anfragte, Die gefchah b. 18ten Rebr. 1785. Bon hieraus mar entschieden: baß jener fatholische Gundfat fein Dbrigfeit berechtigen tonne, eine Perfon, meld den Charafter nach ihrem Gewiffen nicht erfenne noch erkennen wolle, doch darnach zu veruflich Frenlich giebt bas Saframent be Taufe, mie die Saframente der Sirmelung unb der Priefterweihe, nach der fatholischen Lebre einen unbertilgbaren Charafter; wie fie denn den Bufolge auch alle bren nie an einer Porfon durfen miederhold

siederholt werden; aber mit feinem Grunde fan araus das gefolgert werden, mas der mefts reußische Geiftliche baraus folgern wollte. Jonft murde ja fein fatholischer Chrift gu'einer ndern Parthen übertreten konnen, wie auch imier feine Ueberzeugung und Ginfichten fich ans ern mochten. Ja die blofe Taufe murde ales ann, ohne eine vollige verftandige Unerkennung r dadurch bezeichneten Mitgliedschaft einer geiffen Rirche, bennoch schon den Menschen gum litgliede ber Rirche machen. Co fame es, um rofelpten zu machen, ja nur darauf an, jeanden die Taufe unvermerkt bengubringen. de unredliche Werber es mit bem Sandgelde iachen follen. Die fatholische Taufe an Schlag fiden, Dhumachtigen, u. d. gl. Perfonen war ihtet, wurde diese hernach, trot ihres Protestis me, auf immer an die Kirche binden. Lauter Murditaten, die fein vernünftiger Ratholit ein: Timen wird, und die mohl auch nicht geradezu 168 jenem Lehrsatze folgen; die aber mancher Liftionar fich nicht geschamt bat, und noch jest i) nicht schamt zu behaupten, um nur recht tle in den Schoof der Rirche zu bringen. . Es n'r immer ein charakteristischer Bug ber Mifio. nrien, vorzüglich der Jefuiten, nur auf das a Tere Bekennen, nicht auf die Gesinnungen bes Erzens, ben ihren eroberten Profeinten gu fein.

2

IV. herr T-y will errathen haben: "ta adie gange Abficht jenes Berfaffere babin gebe geinen Orden zu beschimpfen, und verdachtig; machen" - einen Orden, den er fo beschreibi daß wohl wenig Leser antere als - tenn wog bie Biereren? - ale auf den Freymaureroi den rathen werden. Wenn man jenen Auffa im Jan' (amote B.) aufieht, fo muß man über diefe Einfall erftaunen. Dort wird nur von einer g heimen Gesellschaft, und zwar einer folchen ger bet, die fehr muftisch und gar fanatisch, verbachtig, und fehr jedem eindringenden Mi brauche offenstehend ift. Wer wird hieran ma re Freymauerey ertennen wollen? Der Ber ergablt: wie die Drofelptenmacher alles zu i rem Zwecke zu nuten fuchen, felbft eine gehi me Gefellschaft. Dr. T-y tehrte um, ale bie der geheimen Gesellschaften 3weck f das Proselytenmachen; und will bas wider Wariim bie Bertheidigung über etwo worüber feine Beschuldigung da mar? - Und wari Die Einmischung eines Orbens, an ben nicht bacht ift, überhaupt? Indes, da Sr. T-y h fo bringend ift, bier durchaus diefen Orben i Spiel gieben will; fo muß ich ihm ichon autw ten. Und fo fage ich ihm denn : daß es und tig ift, Abfichten errathen gn mollen; bag es mil unartiger ift, eine gonze grofe Gefellichaft gedi einen Mann, der mit grn. T-y nicht einer mil

Menning lift, aufwiegeln zu wollen; baß es iber noch drenfach und fiebenfach unartiger ift, iefe Gefellichaft in ben Berbacht bringen gu vollen, als wurden in ihr folche Alfangerenen jetrieben, wie dort beschrieben find. Die mabre Freymauerey achtet nicht auf den Unterschied in en driftlichen Religionomennungen, und fucht Ifo nicht die eine gu erheben und bie andere gu interdruden; fie hat fich oft burch Gifer und batige Sulfe offentlich jum Bohl ber Menfcheit ereit gezeigt, und ift alfo nicht im Stande, ber Menschheit Schonftes Borrecht, Die Bernunft und ie Frenheit im Denfen gu untergraben; fie verflichtet fich felbst zur Rube im Staat und gur Beobachtung der Landesgeseige, und wird alfo icht tumultfarische Umtehrung ber einmal einge= ührten Ordnung begunftigen; fie will edle große Bahrheiten lehren, und alfo feine Berkeperung ind Projelytenjageren; fie will zu reinen und purdigen Gefinnungen erheben, und muß alfo ern von Intolerang fenn. Diefe Begriffe fann ich jeder leicht, theils aus den Schriften, Die uweilen gur Bertheidigung des Ordens erfchies en find , theils aus dem allgemeinen Ruf, theils us bem offentlichen Leben mehrerer feiner Mitlieder, abstrahirt haben. Und diefes ift, wie d glaube, fur Diejenigen, welche mich nicht jenauer fennen, doch genug gefagt, um meine Ichtung gegen ben genannten Orden auffer 2 2 Streit Streit zu fetzen. Ich wiederhole es alfo: die Freymaueren ist sicherlich, nach meiner und gewiß nach jedes Unpartheilschen Ueberzeugung, hier nicht gemeint gewesen, und hat nicht gemeint seyn können, und wird überhaupt nie in der Monatssschrift mit Tadel gemeinet werden. \*)

Aber es giebt noch andere geheime Gefellischaften, oder, wie ich fie in manchen ihrer ein genen Schriften genannt finde, Innere Orden

\*) Aus Achtung fur Diefen Orden haben mir daben auch niemals von den und jum Ginruden juge fandten Auffagen offentlichen Gebrauch gemacht welche jum Theil von migveranugten 'Glieder beffelben bergurühren ichienen und mancherlen Be fdwerden enthielten. Bir glaubten nemlich, bif nicht dies, fondern eine perfonliche befcheiden Borffellung ben ben Borftebern bes Ordene, De rechte Weg fep, um ben Alagen und ben etwan gen Digbrauchen abzuhelfen. - Darum mir auch ber mir aus Frankfurt am Mayn juge fandte und vor ein paar Tagen ben mir eingelau fene Auffon über die Krenmaueren feinet Plan in ber Monatefdr. finden tonnen, obgleic er manche icone und tuchtige Wahrheiten un mande feine Bemerkungen enthalt. Ich führ Diefen letten Auffog bier barum namentlich an weil ber ungenaunte Berfoffer ausbrücklich bittet , wenn wir ibn nicht aufnehmen wollten, bies in "nachften Monatoftud au fagen."

ind wenn Sr. T-y daruber mein Betenntnif ibren will, fo fage ich ihm unverholen, daß fie nir nicht alle unverdächtig vorkommen. Ich reiß, daß auch bochft rechtschaffne und brave Manner in folden Berbindungen find; aber efto mehr follte es mich franken, wenn diefe miß: eleitet murben. Die meiften diefer Gefellichaft 'schäftigen fich, fo viel man bavon bort und eft, mit feltsamen Dingen, auf eine feltsame rt, in einer feltsamen ihnen oft felbst nicht ing beutlichen Berbindung mit Andern. jaube, daß gang unfägliche Migbrauche fich ageschlichen haben; und ich will hieruber nur evas auführen, bas ich feit mehrern Sahren aus biprachen mit allerlen Menfchen, die Deutschland ab Franfreich mobl fannten, geschöpft habe : ril ich glaube, daß es einer fremmuthigen Bes Intmachung und einer forgfaltigen Beherzigung nhl werth ift. Uebrigens will ich nicht, mas ble oder die meiften folder Gefellichaften treffen ng, auf alle ausdehnen.

Seit der Aufhebung des Jesuiterordens fin Europa die vielen geheimen Berbindungen nigewiffen mystischen Abeiten recht wieder in Big gefommen, und dauren, wie jeber meiß, 11) jest in vollem Gange fort. Die Jesuiten i feit jener Aufhebung naturlich viel gerftreus et und viel emfiger fich Stugen und Berbin, I 3 . bungen

bungen zu verschaffen; und so trift man feitden auch allenthalben unbekannte Menschen, Die, fo bald fie ben Jemand besondere. Neigung zu in nigen vertrauten Berbindungen bemerten, au ihrem Dunkel bervortreten und fich anbieter Bobin die Grille fuhrt, ift ihnen einerlen: f konnen mit allem dienen. Will man Alchymie Magie, Gnosie, Religioneverbindung, E neuerung ehemaliger Ginrichtungen; imm findet man frenwillige Gefahrten, die verficher fcon lange ten Weg gefucht zu baben, und a bere zu kennen, die ihn icon lange gewand Go fommt man unbermuthet in ei große Gesellschaft, von der man vorher nid wufte, und nach deren Leitung man nun bli arbeitet. Borguglich pflegt auch bas oft fo la Befchren über neue Erscheinungen oder neue En bedungen oder Ginführung neuer Gnfteme 👣 diesen Innern Orden jedesmal alsdann rite laut zu werden, wenn der aufgehobene Jefuit orden einen gunftigen, oder ungunftigen St oder irgend eine Art von Revolution erfahrt. Die Mifionare uben oft auch den Runftgi um große herren jum Katholicismus zu lodi: daß fie ihnen die vielen Ceremonien der rit Rirche als Embleme und Symbole vorsteln wovon nur der gemeine Mann das Aeufte kenne, sie aber die innere geheime Deutig erfahren follten; fo daß ihre Neubegierde ie!

u Mosterien angespannt, und ihr Uebergang gu iner Urt von Initiation wird; fo daß bier nicht owohl der Ratholicismus fich in gebeime Geellschaften einschleicht, als vielmehr die gange atholische Religion selbst zu einem Innern Irden gemacht wird. "- Die Jesuiten bes aupten bekanntlich : "ihre Aufhebung fen ben Rechten nach null, weil fie nicht auf gesetzmaf= fige Urt, durch den Beschluß einer allgemeinen Rirchenversammlung, geschehen fen; und gruns den darauf die Hofnung, die Aufhebungeafte einft wieder vernichtet gu feben. Um das Jahr 777. magten fie fogar in Granfreich bieruber nen Berfuch zu machen , fanden aber im Dars iment mehr Widerstand, als fie vermuthet hate n. Jest triumphiren fie, daß ihre Existeng in nem Lande gefichert ift, wo die Aufhebungeafte e promulgirt worden, und wo also ihre Gesella saft, welcher der Pabst jest connibirt, nie fen ifgehoben worden : in Rugland. \*) Bugfeich

X 4 ers

<sup>\*)</sup> Man f. Göking is Journa', 1784. St. XII, S. 401. Borzüglich aber des, wie man sagt, den Jesuiten sehr günstigen H. von Murrs Journal, Th. XIII. S. 267. Daseibst ist ein eigner Abschnitt unter dem Titel: Bon dem Zustand der Jesuiten in Weißrußland, welcher lauter von dortigen Jesuiten geschriebene Originalbriese enthalt. Sie nennen sich hier S.

erschienen fie mahrend ber ganzen Zeit (außer ihrer etwanigen Verbindung mit jenen erwähnen Innern

270: "von Banganellis Blig ungetroffen; bent "Ratharina II. verbot in ihren ganden bei "Pabft Klemens XIV. Aufhebungebreve geger fifie ju publiciren; und fo behielten fie Damen ARleid und Ginrichtung. Gin Jefuit ift jest Erg ,, bifcoff gu Mohilow, ein Jefuit ift fein Roadjuto "und Weihbifchoff. (S. 276, 283): Ale ber lent unach Rom reifte, erhielt er vom Dabfte Din. "VI. fowol über ben Orden felbit, ale über alle "bon den tortigen Jefuiten gefdebine, Das Billi "gungfort: Adprobo, adprobo, adprobo; bod unicht fdriftlich, meil ber Pabft fich vor bei "Bourbonifden Sofen fcheute."(Aber einige Ita lianer, die hier Deider beißen, laugnen bi Billigung des Pabstes, G. 295.) S. 278: E follen jefuitifche Difionen nach ber Arimm un Ruban angelegt merben, wogu fcon einige bi tartarifche Sprache lernen. Freplich find ihre noch wenige; aber 3gnat fieng noch mit bit menigern an; und es treten taglich mehr guibret Orden, auch fommen Jefuiten aus Italien un Deutschland bin. Rurft Botemfin lagt ibne auf feinen Gutern ein Profeghaus bauen. boffen, die fatholifche Religion febr in Ruglan auszubreiten, ba mehr fatholifche Bigthumer be felbft follen angelegt merden, und in allen angefi benen Städten Jefuiten fenn follen. Rurg f fagen gerade beraus : der Orden murbe fich nid blog in diefer groften Monarchie ausbreiten, for

W. St. St.

Der

innern Orden) auch immer wieder, um mehr lonfistenz zu haben, in öffentlichen Berbinduns en: theils mit alten und bekannten Orden vers nigt, theils unter bem Namen von ganz neuen orden, 3. B. der Berbruderung des Rreuzes,

T 5 der

bern von ba aus wieder in die ubrige Belt, er murde reftituirt merden, und nicht nur feinen porigen, fondern einen viel glanzendern Buftand erbalten, - ber Orben, der (S. 285.) durch Die Macht der Mächtigken nie mur de übermunden merden. "Sonft ichiete bie Propaganda in Rom Mifionare nach Riga, Petersburg u. f. m. um das Geelenheil dort mabraunehmen ; jest nicht mehr, fondern der jefuttifche Erabildof befest diefe Stellen mit Jefuiten. Gie find g fomeibig genug, ben alten Stil im Calender angunehmen, auf Befehl ihres Ergbifchofs und mit Erlaubniß des Pabftes: da man fich erin= nern wird, welcher heftige Bank barüber ebemals mifden den romifden und griedifden Chriften war. (S. auch B. Monats. Bd. III. S. 64.) -Damit die Belt aber durch fie nicht gu fluc warde, verbreiten fie aufe emfigfte die Griffe von der Somarmerin Alacoque (von der einige Lefer. Die fie vielleicht noch nicht fennen, etwas in bem als Manufcript verfdenften Buche : Mu d & ria g. mente, Ct. II. G. 92. werben gelefen haben) von der Undacht jum Bergen Jefu, Die nicht allein in Pologe febr blabet, fondern auch fon gludlich in Petereburg eingeführt ift."

der Verbrüderung zum Serzen Jesu, den Ritte zur Andacht des heil. Grabes, u. s. w.

Co fonderbar fteben die Gachen, nur nach be Wenigen , was ich davon durch glaubwurdiges 5 renfagen meiß, (mer mehr davon meiß, fen hiermit bit mir aufgefordert, dies mehrere zu fagen! ). mit die aufgehoben geglaubten Gefellschaft Jefu, und n manchen mit ihr verknupften geheimen Derbi dungen. Und dann tritt ein Unbekannter un Ungenannter (Sr. T-y) auf und schimpft a die Entlarvung der Profelytenmacherey, ul Tobt in übertriebenen Ausdruden einen Orde ben er nicht nennt, und welcher der Frenma rerorden nicht fenn kann, ber er fenn gu moll Und diefer Unbekannte fpricht von t fondern geheimen Absichten, die der, geg welchen er schreibt, baben foll. Man mod Diefe eber ben Srn. T-y felbft vermuthen. Ich wiederhohle es noch einmal, ich bin til Renner diefer Sachen; vielleicht entschließt fie ein anderer, ber mehr babon weiß, etwa ! Berf. des Auffages im Janner, uns mehr bab gu fagen. Dur das munfchte ich febr, daß mand alle in Frankreich und Deutschland f 1773. zum Vorschein gekommenen neu Orden und Gesellschaften verzeichnete, u ihren Urfprung und Affiliationen zeigte. MIII. wie forglos die fouft fo grundlich nachforschend

nd noch fo Schreibseligen Deutschen in folchen er ihren Alugen und ben ihnen geschehenden Ingen jest find, ift faft unglaublich. ell ben diefer Belegenheit ein anderes Benfpiel tvon anführen, das fogar die Dubliciften ins refiren mußte, und woruber dem ungeachtet ein tfes nachläßiges Schweigen ift. Nemlich: mas i ber Orden der hochsten Vorsehung, woven Ir Erbpring von - - in ben Zeitungen als evählter Großmeister angefundigt ward? Bald trauf ward (Beil. 3. Samb. Rorrefp. Dr. 24. 1m 11. Febr. 1785.) die Dachricht wegen des trofmeifterthums des weltlichen Stifts. Ritter: edens zur Ehre der gottlichen Vorsehung iderrufen, weil bereits ein regierender gerr 10 unmittelbarer Stand des S. R. Reichs, wie es den Verfaffungen des Ordens geaf ift, diefe Burde angenommen habe." Im eichepostreuter von 1785. Dir. 37. fteht wieder: ber Pring - ju -- " (ein anderer Pring ber aus dem ehemals genannten fürftl. Saufe) find zwar von dem Ritterorden der gottlichen Dorfebung durch Mehrheit der Stimmen jum Großmeifter beffetben ermahlt morden; allein aus verschiedenen erheblichen Urfachen, welche den Ritterorden felbft betreffen, haben ,Ce. Durcht. nicht fur gut befunden, Diefe "Burde anzunehmen." Ich wiederhohle meine thrbegierige Frage : Das ift diefer Orden, von dem man noch nie etwas gehört hat, und tieht, als lange bekannt, mit einmal zum Beschein kommt? Ein Orden, der nicht blos zichein kommt? Ein Orden, der nicht blos zichein gund mitunter, wie der Freymaurerorden— sondern seiner Verfassung nach, regieren Sürsten zu Mitgliedern, und segar zu Gromeistern haben muß? Stift scheint gar geistlich zu senn; wie kann denn aber ein Durchlaudtiger weltlicher und lutherischer Prinz bei demselben genannt werden?

V. herr T-y fchimpft baruber, bag bi Berf in der Rote, Die Bucher Des Erreurs de la Verité und Tableau des rapports & fchandlich genannt habe, und beruft fich bagege auf Ben. Professor Garve's Zeugniß von der befondern Berth Diefer Berte. Es thut mir i Der Geele weh, (und diefelbe Empfindung mu jeder haben, der diefen fauften, weifen und vor treflichen Mann auch nur aus Schriften fennt) daß er wider fein Wiffen und Bollen in diefen Streit gezogen mird : Es gebort ein erftaunlichen Grad von Indiscretion bagu, das Gesprad eines Mannes offentlich dem Publikum gur Bei urtheilung vorzulegen; bas Gefprach, beffen Musdruck ben dem Redenden durch angenblickliche Laune, durch Soffichkeit, durch Rachgiebigkeit im Charafter, burch taufend Rebenumftande befondere bestimmt werden tonnte, und beffen Musbrud

bid ber Sorende, welcher doch nicht gleich nache frieb, leicht falich im Gedachtniß faffen fonns u Das fehlt nur noch, daß man die Gefpras d drucken lagt, um vollends alle Lebensfreude b Gelehrten zu vernichten; mit den Briefen ifes icon weit genug gefommen. - Aber nun be Urtheil felbst! Br. T-y hat so oft gefagt: mist nicht wahr, daß er auch mir dies zu thun muben mird. 3ch habe mich nemlich ben Gars Dis Freunden um Nachrichten darüber bemuht; n bier ift , mas ich erfahren habe. 3. Dr. Gars pi heißt es, hat immer erflart, dag er das Ech Des Erreurs &c. nicht gang fenne: er w nur etwas darin und nur nach großen 3wis fenzeiten gelefen; denn es interegirte ibn nicht: vies verftand er nicht, und mas er verftand, we ihm weder lehrreich, noch burch den Dor. in reizend. Was gut in dem Buch mar, ichien d gemein und bekannt ju fenn; mae bem Buch Anthumlich ift und feinen Borgug ausmachen i, erklarte Br. G. immer fur Schlechterdings merståndlich für sich. Die Verachtung, die Derf. gegen die mathematischen und phy. iven Wissenschaften zeigt, bat grn. G. bes fidig miffallen. Denn, fagte er, mas für tue Aufschluffe auch der Verf. mag gefunden ken, von denen ich doch nichts erfahre; fo ilben doch die alten Renntniffe, die mir durch Biffenschaften bekommen haben, nicht weniger gründlich und von Werth: nur der fa
fie verachten, der unwissend darin ist.
giebt übrigens gern zu, daß zu diesem Buche.
Schlüssel gehöre, und daß der, welchersihn h,
darüber anderst urtheilen wird, als er; er gi zu, daß in diesem Buche viele gute brauchb;
moralische Wahrheiten stehen. Dies ist sein
gelehrten und gemäßigten Mann zukommt.
hat es aber, wie sie leicht denken können, oft n
milder ausgedrückt, vorzüglich unter Person,
für die er Achtung hatte, und die wieder Atung für dies Buch bezeigten. Daß er aber:
sollte gesagt haben: er habe Ehrfurcht für d
Buch, hält er selbst für unmöglich."

Doch genng von dieser Antorität! Da ...
T—y ohne Zweisel einen Schlüssel zu diesen id den dazu gehörigen Werken besitzt, ohne welch man (wie die Verfasser selbst sagen) sie nicht is stehen kann, Hr. T—y sie aber zu verste scheint, indem er ihre Vortreslichkeit so hoch giebt; so würde der ganze Streit über den Wind Nutzen dieser Werke dadurch am bei entschieden, wenn er nur einige neue und wie ge Wahrheiten daraus in die gewöhnliche Maschensprache übersetze. Ich hatte einst von bute eines durchreisenden Freuden einen im I.

luchs des Erreurs auf eine halbe Stunde in et Hand; aber nach diesem zu urtheilen, möchten ese Schriften wohl höchst bedenklich und eher in weit ausschenden Absichten einer gewissen besellschaft, als dem wahren Besten des Mensbengeschlechts, gemäß senn; oder das Wort Tensch (homme) müßte in der besondern Chifers brache der Ph... Inc. ... etwas ganz nders bedeuten, als wir andern Erdensohne daranter verstehen.

Auch ich halte es fur nicht fehr loblich, daß ian mehrere groffe Berte ins Publifum wirft, e in einer bekannten Sprache geschrieben gu nn icheinen, wo aber gang andere Begriffe, le die gewohnlichen, mit den Worten verbunden nd. Man veranlagt dadurch nothwendig, gu= ial wenn man fich die Mine von besonderer ges eimen Weisheit und Wiffenschaft daben giebt, af manche gutmuthige Menfchen im Ernft bie linkleidung fur das Wefentliche halten, fich it elendem Grubeln darüber beschäftigen, und d burch Auffaffung mancher ichiefen Ideen bare us die Ropfe gang verirren. Mancher Lefer ird, fo wie ich, mehrere Menfchen von angefeenem Stande fennen, denen badurch ihr von latur nicht schlechter Berftand fverdreht worden t. - Daß aber wirklich jene Werke in einer rt von Chifersprache geschrieben find, ift uns Arris

streitig. Bald nach ihrer Erscheinung bemerkter es schon diffentlich zwen einsichtebolle Manner ber mit I B M unterzeichnete (ist hier erwa Chifer gegen Chifer)? Rezensent von Claudius Uebersetzung \*) des Buchs des Erreurs, in der Aug. D. Bibliothek \*\*) und Dr. P. Lichtenberg

1

<sup>\*) 3</sup>ch will es ben diefer Gelegenheit frenmuthig fagen, das auch ich, und ich vielleicht mehr, als ein Undrer, es bedauert habe, bag mein Freunt Claudius fich mit biefer Arbeit beschaftigt bat Bas ein fo treflider, in fo mandem Betracht lie bensmurdiger, und von fo vielem mit Recht ge liebter Mann angreift, mird burch ibn gemiffer maffen geheiliget. Und fo veranlagt fein Da men noch mehr Migbrauch des Buches. Er uber fest ein Buch, das fo vielen die Ropfe verdreb. und verdreben muß! Er ein Bud, bas aus fi bedenklichen geheimen Abfichten gefbrieben ift Er uberfest endlich ein Bud wortlich, tas me gen feiner Chiferfprache fole bterbings un uberfenbar ift, und nun vollends fo unver ftan blich geworden ift, ale bie lateinischen Ber fe: Barbara celarent etc. mortlich in deutsche Dera meter übertragen fenn mußten.

<sup>\*\*)</sup> A. d. B. LIII. 1. S. 144. "Das eigentlicht "Geheime in diesem Buche mögte nur für sehr we "nige fenn. Es mögte wohl in nichts anderm be "stehn, als daß einige gute Freunde (Amis reu-"nis) von einem Ende der Welt bis an das andre

n feinem Magazin. \*) 3ch will aber einige Stellen aus den Buchern felbft anführen Die nir bochft merkwurdig fcheinen, u d bie viele eicht von manchen Berehrern berfeiben nicht find emerkt worden. Im Buch des Erreurs etc. eißt es G. IX .: "Austi me fuis-je promis d'user de beaucoup de reserve dans det ecrit, & de m'y envelopper souvent d'une voile, que les yeux les moins ordinaires ne pourront pas toujours percer, d'autant, que j'y parle quelquefois de tout autre choje, que de ce dont je parois traiter. " Im Diademe des ages, dans lequel on trouvers une Analyse vijonée du livre des Errears etc. (à Paris 1781. ) beißt es unter ber Ueberfdrift: des proprie-'s du Chifre universel, G. 220, f.: Mais comme peu de gens sont capables de comprenandre

"fich etwas zu fagen haben, welches fie öffentlich, "aber in einer bloß ihnen verständlichen Sprache "thun." — u. f. w.

\*) Götting. Magazin, Jahrg. III, Et. 4. C. 591. Tiespie Weisheitist gar nicht in jewen Buchern, so wesping, als in manchen andern mit Chifer & schriebestinen. Sie enthalten weder Metaphpps voch Theory isodern find geschenden, die iehr weit wa ubsehen Absichten gewisser Eeuste (of a set of designing men) zu befordern

,dre des mysteres cachés, il n'est pas à propos "de les profaner & etaler aux yeux du vulgaire; pil est du devoir du Sage " (ob Sage bier wohl mirflich ein Weifer beißt? de les tenir fecrets. ans jamais les reveler indistinctement. Car f ce malheur arrivoit au monde, tout periroit. ntout seroit confondu; & les precautions, que le aphilosophes (wirklich Philosophen?) ont prifes od soigneusement apportées, pour ne confier pleurs fecrets qu'au filence d'Harpocrate, or pour les subtiliser par des hiéroglyphes, son nune prudence très-louable & une fidele obéil "fance (gmen Borter, die aus anderm Sprach gebrauch befannt find, und die man fich mun dern muß hier angutreffen) ,de la volenté fu "preme." (Frenlich ohne den Willen der Ober barf nichts gefchehen). - Alfo murbe, wenn bi Berf. offener redeten, alles drunter und druber alles verlohren gehn ? Aber welches Alles ? Alle in der Welt und in den Wiffenschaften, ober nu Alles in dem Geheimniß? . . . . Und endlie heißt es in jenem Buch des Erreurs, S. 534 f. ... Il ne faut plus être étonné, que si c'e "d'un feul Principe, que descendent toutes le verités & toutes les lumieres, & que l'en ableme quaternaire en soit la plus parfaite im: nge, cet emblême puisse éclairer l'homme st pla science de toutes les natures; en un mot afaut convenir, que celui, qui pourra post

in,

H O

to j 22 di

ler la clef de ce chifre universel ne trouvers plus ien de caché pour lui dans tout ce, qui existe, puisque ce chifre est celui même de l'Etre, vui produit tout, qui opère tout. & qui emgraffe tout." Ber wird nicht begierig fenn, 18 Principe, diefe Caufe, mie es ouch alle Aus inblide beißt, tennen gu lernen! Der vielmebr, per wird nicht glauben, fie fcon gu fennen, ba f fo beschrieben ift, daß fie nur auf Linen, nur if Gott, geben gu tonnen icheinet! Aber weit feblt! Denn man bore weiter. G. 357: " Que ee puis - je déposer ici (es ift am Ende des Buchs) le voile, dont je me couvre, & prononcer le NOM de cette Cause bienfaisante, a force & l'excellence \*) même, sur la quelre je voudrois pouvoir fixer les yeux de tout 'Vnivers! Mais quoique cet Etre ineffable, raclef de la Nature, l'amour & la joie des mples, le flambeau des Sages, \*\*) & mene le fecret appui des avengles, ne cesse de souenir l' homme dans tous ses pas, comme il outient & dirige tous les actes de l' Vnivers;

11 2 "cepen-

Des muß auffallen, daß gemisse wichtige haupt. wörter mit kleinen Anfangebuchtaben ged uctfind, da doch andere groffe baben. Wer sich auf Chifern writebt, wird schwerlich glauben, daß dies von ungefähr ift.

<sup>\*)</sup> Ift bekanntlich auch der Titel eines vielleicht bieber gehörigen Buches.

cependant le Nom, qui le feroit le mieux con noitre, suffiroit, si je le proferois, pour que le aplus grand nombre de daignât d'ajouter foi e essertus, & se défiat de toute ma doctrine nainfi, le désigner plus clairement, ce seroit eloi gner le but, que j'aurois de le faire honorer. Man fieht mohl, die Berfaffer denten ander als wir gewöhnlichen Menschen über die Welt regierung. Indeffen muß es doch Bunder nehl men, daß jest, da man fo giemlich fren alles fagt ba grober und feiner Fanatismus, grober un feiner Atheismus in Schriften offentlich vorge tragen wird, und wie es icheint, Unbanger fin bet, daß dennoch die Verfaffer glauben, mit it rem Suftem fogar gurudhaltend fenn gu muffer ja daß sogar der ausgesprochne Mamen des vei borgenen munderbaren Dberhaupts, die meifte emporen und auseinander fprengen murde. Un boch ift dies Operhaupt eine Cause bienfaisant Bienfaisant! ein ichones Wort, das oft aber que fonderbar gebraucht wird! Bor ein paar Sahre mard von gewiffen Leuten ein Orden, der Kranfreich schon langer berumgespuckt hatte, nu auch in Deutschland aufgestellt, und beffen Di glieder bieffen: Chevaliers bienfaisans de la Ci Sainte. Das lateinische Inftallationspatent folder eingebildeten Ritterschaft, welches ich a gefeben babe, ichien mir febr nach dem Pabftebu Bu ichmeden. - Indeffen, fahren unfere obig

Berfaffer fort, fen zu glauben, daß die verschleis te Bahrheit doch wohl den Menschen einleuch. n murde; denn alle Menschen (eigentlich nur Me hommes) feien schon - und | mas? des C - H - R." \*) 3ch will nichts weis r bieruber fagen, als bag man bies Wort uns chtig CHRétiens lefen murbe. Denn, gu ges bweigen, daß die obige Beschreibung der fast alls meinen Emporung aledann gar nicht paffen urde, fo wird jeder Dechifreur auch wiffen, daß in Girich darf überfeben werden, Und barn mare auch CHévalieRs nicht richtig. - Doch nug von Buchern, von welchen Sr. T-y vera hert, daß fie nicht mit ber Drofelytenmaches y gusammen bangen, in welchem Punkt Un. re aber anderer Mennung find, und moruber e Lefer nach obigem entscheiden mogen,

VI. Herr T-y berührt auch, wie er felbst gt, mit wenigem die hochst merkwurdige Ges nichte des protestantischen Diakonus, der durch te geheime Gesellschaft dazu gebracht ward, U3

<sup>\*) ©. 539. ,,</sup> Je préfere donc, de m'en reposer sur ,, la pénetration de mes lecteurs. Très persuade, que ,, malgré les enveloppes, dont j'ai couvert la verité les ,, hommes intelligens pourront la comprendre; ,, que les hommes vrais pourront la gouter, & même, ,, que les hommes corrompus ne pourront au moins ,, l'empêcher de la sentir, parceque tous les hommes ,, font des C — H — R, 4

sich die katholische Priesterweihe geben zu lassen und nenut sie kurt weg ein Gewebe von Alfan zeregen, Sophistereren und Lugen. Das ift dem frenlich wenig genug. - Die Leser mogen aus den Obigen urrheilen : ob diefe Gefchichtelan und fur fid fo gang unwahrscheinlich und unmbglich ift? Aud ob das Schimpfen eines anonymischen Verfall fers, der fich fo manche Unrichtigk iten bat g Schulden tommen laffen (f. Dr. I-V. incl.), fil unmahricheinlich machen tann? Go febr id ubrigens felbft in allen Studen fur bie Dubliciti bin, fo begreife ich doch auch fehr mohl, und ver muthlich viele Lefer mit mir, daß der Berf. i nes Auffages im Janner (ber zwoten Benlagn die Aufforderung des Brn. T - y alle daben in tereffirte Personen namentlich zu nennen, m auten Grunden wird ablehnen tonnen; jumal I man fcon jest fieht, wie heftig gewiffe Leu find, und da aledann manche aufe aufferfte g brachte Personen noch ungleich heftiger mut murben. Br. T - y verspricht frenlich auf b Kall eine offentliche Ausschnung und "brude lichfte Bitte um Bergeihung;" aber wird bi wohl des durch jene bffentliche Rennung mat fceinlich zu beforgenden ungladlichen Tumult werth fenn? Wird der gute Diakonus nicht au unbarmherzigste gefrantt, ben feiner Gemeine Berachtung gebracht, ja alebann pollig ju 2

en gebrudt merben? Doch der Berf. felbft mag nticheiden. \*)

3d fuge nur dies bingu: Wir Berausgeber ennen ben Ginsender als einen rechtschaffenen Mann, der nicht im Stande ift, bergleichen u erdichten, und zugleich als einen vorsichtigen Mann, der den une unbefannten Berf. jenes Aufs ates und feinen Ginfender gewiß nicht ohne Brund für glaubmurdig halten fann.

Der Berfaffer nun mag felbft hieruber noch Mentlich reben. Aber bann muß auch die Gabe fur beendigt angesehen werden; und hoffent. ich wird es fein vernünftiger Mann partheiifch fiden, menn mir die Duplit des Brn. T-y oder ines Dritten in diefer Cache nicht abdrucken las-11 4

fen.

\*) Go eben lauft noch ein, aber viel edler und gemäßigter gefdriebener, Brief an die Berausgeber bieruber ben mir ein, von einem folefifden Edelmann, der fich auch genannt bat. Gein Berlangen, daß mir diefen Brief abdruden laffen, wirb Er jest, nach bem oben verhandelten Pro und Cointra, mabrideinlich felbit gurudnehmen. Much er will: , bag offentlich Rame, Ort und Beit von der Gefrichte des Diafonus angegeben merbe." Bie gefagt, jener Berfaffer mag entichei. ben. Und die Lefer mogen entscheiben, ob bie Befdichte ohne bas nicht glaublich ift.

sen! — Die Leser aber, denke ich, werden zum Theil jetzt schon im Stande senn zu urtheilen: ob die Proselytenmacherey der römischen Kirche im Ganzen nicht wahr, und nicht gefährlich sen; und ob nicht viele Mißbräuche ben den unbekannten geheimen Gesellschaften senn können, die an dem unbekannten Hrn. T — y einen Lobred, mer gefunden haben, der auf den Gebrauch der Vernunft geradezu schimpst, der unverständliche und höchst bedenkliche Bucher übermäßig lobt, und der als den Sitz der Tugend und Res ligion uns einen Orden aupreist, den er nicht nennt.

Berlin, ben 21. Marg 1785.

J. E. Biefter.



## Vierte Benlage.

21 11

meine wurdigen und geliebten Bruder

D. H. D. D. G. U. R. D.,

besonders an diejenigen, welche der achten evangelischen Lehre zugethan find.

## Meine theuersten Bruder !

Ich trete vor euren Augen auf, murdige lieben Bruder, und unterwerfe den Schritt, den ich ju thun genothigt bin , dem bruderlichen Urtheil berjenigen unter euch , welche unbefangenen Gemuthe find, welche nicht blind glauben und blind verdammen wollen, welche Grunde untersuchen tonnen und wollen. Durch blose Liebe zu euch und zu meinen protestantischen Mitchriften geleis tet, magte ich es, ein Schreiben eines meiner beften Freunde im Reiche, worin ein gang neues Beyspiel einer geheimen Profelytenmacherey, wozu man unfern D. gemigbraucht hat, erzählt ward , einem andern Freunde gu schicken, um es in die Berl. Monatschr. zu befordern. (Januar S. 59. f.) 3ch hatte diefen Schritt nicht leicht= 11 5 finnia

finnig gethan, fondern baben vorher meine Pfliche ten gegen Gott und gegen meine Rebenmenfchen fehr mobl in Ermagung gezogen: 3ch war auch innigft überzeugt, baß diefer Schritt unferm D. wenn er das ift, mas er fenn foll, (benn wie konnte er alsdann fo grobe Migbrauche billigen? ) nicht ichaben tonne. Der D. war fur Frembe nicht deutlich bezeichnet; felbst die Worte, bie nur wir fennen, machten mir fein Bebenten, ba berfelben rechten Busammenhang und folge bod fein fremder Lefer verfteben fann.

3d bandelte nach meinem Gewiffen; unt nach dem Zeugniffe meines Gewiffens municht ich mit Freudigfeit, von Gott auch uber diefer Schritt gerichtet zu werden. 3ch hofte von mei Brudern Aufmertfamteit, und von benen Die Befferung nothig batten, Befferung. Abe leiber; ich habe auch hier felbft erfahren, masid fcon fo oft in unferm D. mit Betrubniß fab baß berjenige , ber fich Migbrauchen widerfest als der boshaftefte Undrift ausgeschrien wirt 3ch bin, Gott fen Dant! noch unerkannt, un bore nun mit meinen Ohren unerfannt von Bru bern, die fich felbst ruhmen, Dachfolger des hod ften Muftere der Liebe gu fenn, die heftigfte Drohungen und Bermunschungen wider mid Gie glauben mohl nicht, daß ber Gegenftan rfelben ihnen fo nah ift, noch bag er ein Dan

1.

rit

ion s

libe

301.16

gen (

higt

der

Hiorr

ift, von dem fie felbft beffer miffen, wie menig fie ihn treffen tonnen. Der Groll diefer erbitters ten Bor. hat fich nun fogar icon offentlich gezeigt. Gin Br., ber fich T-y gu unterschreis ben fur gut findet, den ich aber mit feinem welte lichen und Ordensnamen fehr leicht nennen konn's te, hat an den Sen. Dr. Biefter Bemerfungen über jenen Auffatz geschickt, welche im April b. 3. G. 321. mit grundlichen Unmerfungen bes 5. Dr. Biefters abgedruckt find, bie um fo viel mehr auch euren Benfall verdienen, m. I. Bor., ba biefer Gelehrte von unferm D. gar feine Rennts niffe bat, fondern blos vermoge feiner gelehrten Renntniffe und gefunden Bernunft urtheilt, und alfo mirtlich gang unbefangen ift. Jene Bemers fungen werden unbefangen genannt; wollte Gott, fie maren es! Aber der vertappte fr. T - y gefteht felbft (C. 340.), bag er mich nicht mit Grunden bestreite. 3ch bore unerkannt bon manchen Brabern bas Urtheil: biefer T-y babe voll Gift und Galle gefchrieben, in einem Borneifer, ber teine ruhige Untersuchung berftats tet. Go bin ich alfo fcon vor gerechten und bils ligen Leuten, und auch vor meinen Born, gerechte fertigt. Aber da diefer T-y die mabre Geschichs te der Proselytenmacherey laugnen will, die a priori tein Mensch laugnen fann und mird, ba er zugleich mich vor Guren Augen aufferft verune glimpfen will, fo zwingt er mich, Euch m. w.

und I. Br. von meinen reinen Abfichten naber gu unterrichten.

T-y nennt mich unter mehrern Schimpf. wortern, die ben ibm ftatt Grunde gelten, (S, 340-) einen unmundigen Anaben - zu deffer Sphare er fich berabstimmen muffe; und fi fpricht diefer איש תדר von seiner Sobe berab, als ob er alles, und ich nichts wisse. L. W 28dr. Sintemal dieser fich ruhmet nach ben Fleische, will ich mich auch ruhmen! Ihm gie met gar nicht, auf mich berab feben zu wollen und er braucht fich auf teine Beise gu mir ber abzustimmen. Ich gebe nicht zu, daß mich je mand an Liebe gur Bahrheit und gum Guter übertrift, am wenigsten diefer T-y. 3ch weil ferner, daß ich alter an Jahren bin, daß id grundlichere Kenntniffe in mancherlen Wiffen fchaften zu erlangen gewußt babe , daß ich mei langer im Orden bin, und bobere Stuffen uni weit mehrere Erfahrung barinn habe, als Er Gben diese meine lange Erfahrung hat mich boi ben unbeschreiblichen Digbrauchen, die fich be uns finden, fo unwidersprechlich überzeugt. Id mar ben ber Bekanntmachung jenes Schreiben meines Kreundes gar nicht Willens, den D. il folde Streitigkeiten zu mengen. Da aber biefe T-y ben D. fo muthwilliger Beife hineinzieht und die Sache fo drehen will, als ob ein Frem

er und in Ordenssachen ganz unkundiger ben er Bekanntmachung der Geschichte des guten Diakonus nichts suche, als hämische Absüchten oider den D. 'auszuführen; so mußlich denn eigen, daß nicht ein Unkundiger, noch weniger in unmündiger Anabe, sondern ein alter D. bruder seine W. und L. Br. vor Mißbränchen varnen wollte, von deren Wirklichkeit er nur Uzusehr überzeugt ist. Ich will euch hierben was weniges von meinen eignen Begebenheiten in D. erzählen; und jeder Br. mag prüsen, in viesern sie mit dem übereinstimmen, was ihm lbst begegnet ist.

Ich ward vor mehr als 12 Jahren veransist, in unsern Orden zu treten, durch einen redochen Mann, der darin nicht nur mehrere Zusiedenheit und brüderliche Bereinigung suchte, indern auch glaubte, ganz besondere Aufschlüsse ber die Religion und die Natur der Dinge zu halten, die unr unsern unbekannten Batern von dott gegeben senn sollten. Denn man sagte dasials schou: "die Geheimnisse unsers heiligen Bundes sind wirkliche Geheimnisse Gottes, die allein ben den Frommen, ben seinen Freunden zu sinden sind, und man kann nur zur ächten Narurkunde durch das Wort Gottes gelausgen."

3ch geftebe gerne, daß ich und mein Freund in diefer neuen Berbindung viel ftilles Berand. gen und bruderliche Gintracht fanden; fonderlich bamale, ba noch nicht - - -. Die Zufries denheit hiemit machte, bag wir über manche mes fentliche Mangel hinwegfahen. Wir waren übris gens bende nicht unvorbereitet in den nothigen Biffenschaften zu diefer Sache getommen. fanden alfo in den untern Graden wenig Befriedigung, und blieben gang unthatig. Denn ba war nichts, ale eine Denge dunfler Worte, und Erflarungen, die noch duntler maren, ju boren. Indeffen marteten wir gedultig auf den funftigen oroßen Aufschluß. Mir fiel indeffen gleich febr auf, daß man uns por ber Gelbfidenteren und ber Bernunft, als "vor einem ichwachen und "mit gar zu vielen fturmenden Meynungen "des thierischen Menschen umnebelten Licht. "funten" marnte, und uns ale ein großes Ges heimniß fagte, "daß der wahre Saame ein "geiftiges wirkfames Dunktlein fey." fam gu Ginn, bag die Bernunft balb verbreht wird, wenn man fich gewohnt, Worte gu braus den, mit benen man feinen bestimmten Begriff verfnupft. 3ch fuchte mir alfo von den Borren, bie ich in unfern Berfammlungen borte und las, menigstens einige Begriffe ju machen. Da ich in alten demischen Schriften nicht unbelesen mar, fo fab ich fast nichts, als eine veraltete paras celsische

Indessen stieg ich nach und nach hoher. Ich war schon ein Priester der Natur gewesen, und wußte doch nichts. Ich that noch zwen Schritte, die mir den Neid mancher andern erweckten: ich lernte Gepharis kennen, und wußte noch nichts. Roblen und Metalle in die Hand zu nehmen, war mir nichts ungewohntes gewesen, noch eh ich in den D. kam; aber hier konnte ich mich auf allen Seiten nicht finden. Die Obern sandten Bors schriften zu Arbeiten ein, welche mit der Naturgar nicht übereinstimmen wollten. Ich sah, daß mein Meister noch weniger wußte, als ich, und er gestand es mir endlich; nur hatte er immer noch unbegränztes Zutrauen auf die überschwengs lichen Kenntnisse der unbekannten Obern. Ich

traute ihnen in der Theorie sehr wenig; denn ich hatte unterdessen fleißig studirt, hatte viel alte und neue Bücher gelesen, sah die Unvollkom, menbeiten der Alten ein, und sah, daß Chemiker, welche sich auf Erfabrungen, und nicht auf Gebeimusse beriefen, daß Macquer, Scheele und Bergmann zu sicherern Resultaten führten, als alle unsere vermennten Gebeimusse. Indessen in Absicht auf praktische Arbeiten, glaubte ich das mals unmer noch, möchten ben den unbekannten Obern wohl einige Geheimusse sen; und wenn und die Arbeit nicht gelingen wollte, so schob ich die Schuld auf unsere lingeschicklichkeit, und hoste immer, wir würden von den hohen Obern mehreres Licht erlangen. Enle Hosnung!

Ich sah nun, daß je höher die Stufe kam, desto mehr wurden der Misvergnügten, die es sich theits nicht öffentlich merken ließen, theils aber aus Unzufriedenheit ganz abgiengen; indessen in den untern Stufen immer die Lehrbegierigen in Erwartung großer Geheimnisse zuströmten, und ihr Geld und ihren Gehorsam darboten. Ich ward nun mit einem erfahrnen Chemieverstäus digen Manne bekannt. Auch er war in der Mens nung zu uns gekommen, mehr Kenntnisse zu ers langen; und da er sich in dieser Hofnung ges täuscht sah, blieb er blos, um sich nicht großer Feindschaft auszusehen. Als wir vertrauter

eurden, zeigte er mir aufs unwidersprechlichste, sie unzuverläßig und unzusammenhängend die dorschriften der Obern wären. Ja ich ward in estaunen gesetzt, da er mir zeigte, daß eine rbeit, welche die Obern als ein großes Gezeinniß übersendet batten, aus einem alten edruckten Buche, und noch dazu mit den bruckseltern, abgeschrieben war. Dies gieng ir sehr nahe. Was wollte ich aber thun? Ich plenderte so mit, und wollte doch sehen, wo is alles endlich hinaus wollte.

Ich flieg nun noch hoher. Ich ward - ib - -. Großer Gott, mas fah ich ba nach ib nach! Belche weitlauftige Arbeit um nichte! die wenig giengen die Geschafte ben geraden Beg! Billige Zweifel ber untern Bruber wurs n entweder gar nicht beantwortet, ober es fas en Autworten der Obern im Tone von I-n. iefe follte ich bekannt machen, und mußte es ich verschiedenemal thun. Aber langer fonnte ) es mit meinem Gewiffen nicht vereinigen. Ich ar froh, daß ich eine gute Gelegenheit fand, ein Umt niederzulegen, und boch Freund gu eiben. Ich habe dadurch wenigstens die Gas Bfaktion erhalten, daß ich erfliegen habe, mas an die lette Staffel beift, daß man mir ges at batt ich mare nun ein Magus, bem alle ebeimniffe und Aufschluffe bes D. befannt  $\mathfrak{X}$ 

maren. \*) Es muß mir nunmehr fein T-y fa gen, daß ich nicht verftebe, mas dazu gehori Ich habe alle schriftliche Instruktionen, und all gebrudte Bucher, die der D. empfiehlt, gelefe und reiflich betrachtet, und Erfahrungen vo mancherlen Art gemacht, so daß ich wohl febe daß feine physikalische und chemische gehein Renntniffe bier zu suchen find. Frenlich bat ich auf einer andern Geite gang unglaublid Renntniffe erhalten , fo daß ich nicht allein be gangen Bufammenhang des D., fondern auch fi nen eigentlichen 3wed gar mohl einzusehen gla be. Es hatte mich aber meine Erfahrung in t Welt und im D. genugsam gelehrt, daß ein ei gelner Mann, und auch zwen oder bren, ein befran

aber wenigkens fagt man es doch. S. auch nulus Platonis S. III. Ich bin nun lange schien Magus, aber ich weiß nicht mehr von türlichen Kenntnissen, als ich aus Beimann, Scheel, Prießlen, Ingenholt Berber u. s. w. gelernt babe; und obgleich Universalmedicin unter unsern Seheimnissen est doch, wenn ich Kolik habe, Rhabarbiund wenn mein Unterleib verschleit ift, Spießglaßschwesel oder Extr. Fund Coch. so wie ein anderer Mensch.

espannten Wagen durch einen Griff in die Raerinseinem Laufe nicht aufhalten können; sondern
aß man den Jügel in der Hand führen muß, wenn
ian ihn tenken will. Ich blieb also unter euch, W.
Wr., nicht meinetwegen, sondern eurentwegen,
it der ernstlichsten Absicht: zwar alles gebn zu
issen, was ich nicht hindern konnte; aber auch,
viel ich konnte, mich solchen Misbräuchen,
ie zu ändern wären, des allgemeinen Bestens
iegen zu widersetzen. Ich weiß sehr wohl, daß
ian mich zwar anfeinden kann, mich aber nicht
uestossen darf, wie einen Reuling, und daß
ian sich hüten wird, mich aufs äusserste zu
ingen.

In dieser Lage und in diesen Gesinnungen ar ich, B. L. Br., als ich von meinem reunde, dem glaubwurdigsten ehrlichsten Man.

2, die Nachricht von der Geschichte des Diaso.

1, die Nachrichten begleitet, die ihre Gewisseitenden Nachrichten begleitet, die ihre Gewisseit ausser allem Zweisel setzen. In dieser Loge nd in diesen Gestämungen, und mit meinen esammelten Kenntnissen und Ersahrungen vom 1., fand ich es nach reiser Ueberlegung gerathen, ich über manche Bedenklichteiten hinwegzuse, en, und jene Nachricht öffentlich bekant zu achen. Wer Verstand und Nachenken anden will, kann sehen, daß diese Geschichte

alle innerliche Glaubwürdigkeit hat, und das bersenige, der sie niederschrieb, sowohl als ich ber sie bekannt machte, keine unmundige Anaben sind, sondern Männer, welche wohl wissen was sie thun, und welche es mit dem Wohl ikrer Br. und der protestantischen Religion ret lich meinen.

Mun tritt ein T-y hervor, und will b Geschichte furzweg fur eine Luge erklaren, wen man den Ramen des Diakonus und den D feines Aufenthalts nicht nennt. Wie fann el unbekannter Menfch dies mit foldem Ungeftung fordern? Er trauet fich boch nicht, fich felbft nennen; und er hat doch daben viel meniger au Spiel zu fegen , als der Diakonus. Ich glauf ben guten T-y fehr mohl zu fennen. Gefe nun, ich nennte feinen Ramen, und ich tra es; er follte wohl nicht magen, es zu laugne Bielleicht konnte ich ihn-unter andern erinner daß er eben die verstummelten frangofischen De fe, die wohl fonft niemand bes Anführens mer balt, ben einer andern gemiffen Gelegenheit sil braucht hat. Findet er fich getroffen, flopft ih das Berg, wenn er diefes liefet, fo hute er fille nicht wieder allzu vorschnell zu feyn. Aber, mit gefagt, wenn nun auch befannt murbe, wie ? verkappte T-y eigentlich heiße; fo murde freis lich mancher den Ropf schütteln, und fich mu

beil.

ern, wie der — der — der — der — er — t's, der — so schwärmerisch wis er Bernunft und Aufklärung streiten, so inconsequent, so voll heftiger Leidenschaften seyn kann. dr. T — y würde sich allerdings sehr gedemüthis et sinden. Aber alles, was er leiden könnte, wäse doch nichts gegen dasjenige, was der Diakos us leiden würde, wenn man seinen Namen besinnt machen wollte.

Juerst überlege jeder vernünftige Mann, daß nan doch den Diakonus nicht wider seinen Wilsm nennen kann. Und sich öffentlich nennen zu issen, kann ich ihm so wenig rathen, als meinem reunde, der mir die Nachricht zur Bekanntmamng schickte. Dies gründet sich auf die specielle Lasse dieser Männer, die ich hier nicht aus einander hen kann. Man erinnere sich nur, daß in der jegend, wo die Geschichte vorgieng, Catholiken ad Proteskanten vermischt leben. Mehr will p nicht sagen.

2.) Mit einiger Ueberlegung wird man einshen, daß der gute Diakonus, der schon genung elitten hat, ganz unglücklich gemacht werden urde, wenn man seinen Namen nennte. Wure, nicht seine ganze Gemeine ihn verlassen, und e Kinder auf den Gassen mit Fingern auf ihn eisen? Kann wohl ein vernünftiger Mensch ver,

langen, daß biefer rechtschaffene Mann beshalb weil, andern zur Marnung, von seiner trauriger Geschichte bas Allgemeine bekannt gemacht wer den mußte, gang zu Grunde gerichtet werder soll?

3.) Da ich die Verfaffung unfere D., uni einen groffen Theil der Mittel, welche die unbe kannten Obern anzuwenden pflegen, fenne; fi kann ich am allerwenigsten dazu rathen. Einig wohlgefinnte Br., die ungefahr fo viel miffen als ich, werden mich verfteben; übelgefinute wer ben mich noch mehr verfteben; nur T - 1 nicht, wenn er das ift, wofur ich ihn halte: eit Werkzeug in der Sand anderer. Die unbe Pannten Obern und ihre Helferebelfer find ja f gurudhaltend, daß fie von einem Birtel bis gur nachften, alles in gefliffentlicher Dunkelheit ver decken. Es stehet ihnen also schlecht an, nur blo ben einem folden Falle, wie ber mit dem Dia fonus ift, auf eine gang unbedingte Dublicita zu bringen, welche fie bloß um ihrer felbft mil Ien, nicht aber um der Wahrheit willen, verlan gen. Es ift einem ehrlichen Manne nicht gugu muthen, daß er fich gegen diefe Leute gang blo gebe , indeffen fie unbefannt bleiben , und dure ibre weit ausgebreitete geheime Berbindung durc die fiebende Sand wirken, und fehr ficher ichabe fonnen.

4. ) Es ift wohl leicht einzusehen, daß dies migen Leute, welche im Stande maren, folche intriguen ju fpielen, liftig und rachgierig find, nd daß man Urfache bat, fich vor ihnen in Acht u nehmen. Weder der Diakonus, noch mein freund, noch ich haben bis jett einen Beruf, uns prer Rachfucht Preif zu geben. Rommen wir in den Kall, fo konnen alsdann frenlich unfere tamen genannt werben; aber nicht allein diefe, indern auch alles , mas uns von abnlichen Gas ben bekannt ift, alle Damen der uns bekannten bern, aller uns befannten Birtel, Birtelbirettoren, wenten Sauptdirektoren, und wie fie weiter beif. m, Die Ramen aller Perfonen, die gu geheimen Bers immlungen gehoren, und alles, mas von der Beschaffenheit solcher geheimen Bersammlungen er Welt zu miffen nothig ift. Wenn man nichts nehr zu verlieren hat, fo fann man alles fagen; ber bis es dahin fommt, wollen wir nicht mehr agen, als wir nothig erachten. Mertt Sr. T-y ber einige andere Leute, daß fie ben einer unbeingten Befanntmachung nicht gewinnen wurden. o werden fie wohl thun, nicht allzu unbescheiden in ins zu dringen, sondern mit diesem freundschaft. ichen Winte gufrieden zu fenu.

Herr T-y erklart es für Berleumdung, ag durch unfern D. der Ratholicismus beforsert werde. Er vergist, daß nur gesagt wird, r werde dazu gemigbraucht. Er sagt, es sen

eine groffe Angahl der murdigften, treflichften, ebelften Manner, Mitglieder bes D. Dies bejahe ich mit ber volligsten Ueberzeugung: ich tenne liebe und verehre in unferm D. fehr portreflich Manner, und zwar von allen Standen vom boch ften bie jum niedrigften. Baren fie nicht in dem felben, und wollte ich nicht gerade sie warnen, das fie fich nicht mit ihrem offenen Bergen zu zwen beutigen Absichten follten migbrauchen laffen : fi wurde ich bas gefahrliche Befchaft, gur Aufdedung boshafter und bisher unerkannter Digbrauche die Sand gu bieten, nicht übernommen haben. Die se edlen und verehrungswurdigen Manner beschulbige ich nicht, wie Sr. T-y (S. 333.) meint, adaß fie die unverantwortlichften Mittel gur Er greichung eben fo unverantwortlicher Absichter 3brauchten.66 Gott behute mich vor folder Un billigkeit. Aber die Absichten find mancherlen und werden auf mancherlen Art erreicht; und in unferm D. haben alle menschliche Leidenschaften, die beften und die schlechteften, frenes Spiel. Dies wird niemand leugnen, ber deffen gange munder bare Berfaffung fennt, nebft der barinn befind. lichen unbeschreiblichen Thatigkeit und fonderbaren Berkettung, und der ganglichen Bemachtigung bes Gemuths aller Bruder, die man bloß juffu Superiorum handeln lagt. Allfo fann unfer D. den fo viele, die nichts davon wiffen, fur ein Rinderspiel halten, welches er nicht ift, in febr

peri

verschiedenen Gefichtepunkten betrachtet werden, md da ift der Gefichtspunkt, in wie fern durch bn die katholische Religion befordert werden ann, einer der wichtigften , und auf den man wch zu wenig Acht gegeben hat. Ich habe ben Belegenheit jenes Auffates unerkannt verschiedne Bruber fagen boren , daß fie die Sache fur gang nwahrscheinlich hielten, und sich nicht erinnerten, twas fatholifches gefeben zu haben. Gang gerades n frenlich nicht. Aber, B. L. Br., weil mich br. T-y burch feine Beschuldigungen gwingt, iefe beitle Materie genauer zu berühren; fo muß h noch etwas über unfern D. fagen, um einigers jagen gu zeigen, wie diefe Berbindung dem Ras Policismus gar wohl beforderlich fenn kann, nd wie sogar die unbekannten hoben Obern 3 gang gerne feben werden, wenn auch von dem 1). die katholische Religion ausgebreitet wird.

Der Orden stammt aus katholischen Lans en her, das ist unwidersprechlich. Ich kenne einen Br. und sehr genau, der in Wien zu einer eit in den D. aufgenommen worden ist, da man on demselben in keinem protestantischen Lande ets as wußte. Der Br. Sok, der in einem gewissen Jurkeleine Zeitlang einso wichtiger Mann war, ekam seine Wissenschaft über Wien und Bohz ien. So weit bis jetzt Leute, welche viel Erzihrung im Orden haben, dem sogenannten

hohen Obern bis ins Stift Bafel, bis nach - bis nach - - haben nachfpuren tonnen, fins det man lauter Ratholische. Gleichwohl werden uns, wie ihr wißt, D. L. Br., "die boben Dbern als Meifter über die ganze Matur, als min Gott dem Allvater rubend vorgestellt, 37durch deren Gebet fich der ewige Erbarmer shabe erweichen laffen, und ben D. ju geben. - Pibtlich aber tonne dies aufgebende Richt fich wieder einhallen, und und in Dunfels beit und Finfterniß gurud laffen, wenn auch anur ein Schatten elender 3weifel in unferer Gees ale aufsteigen follte, wenn wir nur einen Augens ablich uns überreden konnten, der bobe Orden ger nicht das, wofür er ausgegeben wird, ... und wir alfo getäuscht feyn mochten." Sind bas nicht wortlich bie Geffenungen, die man uns fer: inngern Brubmen einzupragen fucht. \*) Run überlege einmal ein jeder protestantischer Chriff felbft, ob mir Protestanten, denen feit zwen Gefulie bas belle Licht des Evangeliums icheint, und fur fo duntel achten muffen, daß min

<sup>\*)</sup> Man f. die Pflichten der G. u. R. C. alten Systems, S. XIII. Ein Buch, welches nur inegeheim für unfere jüngere Brüder gedruckt ift, um ihre Gesinnungen recht nach dem Willen der unbekannten Obern wurdeln.

rir unbekannte katholische Vater aufleben musen, und zu erleuchten? \*) Wohin führt daß?

Was von Katholischen herrührt, ift mit Kathoncismus vermischt; besonders menn es so, vie unser D. unmittelbar auf Religion geftütt ift.

\*) In dem angeführten Buche fagt ber mir. wohlbefannte Chrysophiron S. XXXIX. Mur ber ift bes Gegens im Orden merth, Der "Tefum ben Schlangentreter recht fennt, ofein tin fenralifdes Verfohnungsblut 29gang auffaße, burch feinen farten Blauben mit ihm innigft vereinigt ift; nur foldem 2, gab er Macht, nur biefer brenmal glude giden Ordenebrudern gab er Macht, 3. Bottes Rinber ju beiffen, die an feinen Ra "men glaub m." Dergleiden wunderliche Greuen find in unfern Berfammlungereden febr viele gu finden. Br. Chrufophiron ift feloft ein or-Dinirter evangelisch lutherischer Probiger. Er mird boch wohl glauben, daß alle Protestanten Rinder Bottes fenn konnen, wenn fie gleich über die Lehre vom Berfohnungsblute Chrifti fic nur an die Bibel halten, morin von tinftur a= lifden Britten nichte Rebt. Aber 2B. g. prote-Rantifde Br. überlegt bod, mobin es führt, baß nur die D. Br. Rinder B tres fepn follen. Beift bies nigt mt dem unverzihlichten Grolze allen andern Chriften die Rindschaft Bortes absprechen woll n. Und die laffen bie boben Dbern verbreitin, die, jo viel man weiß, alle fathplisch find.

ift. Unfere Berfammlungen gleichen oft Konven: tifeln. Man lehret die Bruber, fich mit buftern Borftellungen von Religionsfachen gu fchleppen. Man vertheidigt die Eriftenz des Teufels, der Gespenster und manches andern Aberglaubens: man redet von traurigen Zerruttungen in un ferm innerften Urftoffe; man ftellt die Bernunft, bas edelfte Geschenk Gottes, als todlich Frant por; und preiset ale die einzige Rettung, das wir nicht im Schlainme verfinken, die Reli gion an. Ich weiß es, D. E. Br., daß hieber vieles aut gemeint, obgleich nicht alles genugfan überlegt ift. Und ben einer fo wichtigen Sach folte man doch nicht bloß dunkel fublen, fonden Die Begriffe deutlich zu machen suchen. Sabei aber unfere Bruder mohl je nachgedacht, welche Re ligion eigentlich gemeint ift, \*) die die hoher Obern fo fehr anpreisen? - In einem gewiffer Lande ift eine gewiffe geheime Gefellichaft, dere Bufammenhang mit unferm D. ich bennahe demon firiren wollte, wenn es fich schickte, alles zu fagen und in derfelben muß in einem gemiffen Grad Der Neuaufzunehmende schworen: Michts wi ader den Glauben der Rreugbruder zu redei 300

<sup>\*)</sup> Alls eine kleine Spur des Ratholicismu will ich nur anführen, daß in dem Kompaß de Weisen die zu Ende bergebrachten Stellen de Bibel auß der Vulgata angeführt sind. Ein Priae finnt würde sie so nicht angeführt haben.

oder gu fcreiben." (Ber A fennt, wird nich verfteben. ) Es ift gang ausgemacht, daß n bem gedachten Lande, und felbft in der gedach: en Gesellschaft eine Menge beimlicher Ratholis en vorhanden find; aber es find auch gewiß eine Menge ehrlicher Protestanten, welche unüberlege er Beife ihr Gelubde abgelegt, und nicht gefragt has ien, wer die Rreunbrüder find, und warum man icht dawider reden foll. - 3ch habe unter uns Benspiele genng, daß Br. und zwar folche, bie n hobem Aufeben fteben, dem Ratholicismus ehr geneigt worden find, und bag fie Berbinduns en und Korrespondenzen in fatholischen Landern aben, von welchen ich bier weiter nichts fagen Unter den fo mannigfaltigen Urtheilen iber ben Auffat im Sanner borte ich, daß eine ange Parthen, worunter besonders ber Br. Sides is fich auszeichnete, nur immer ihre Bedenkliche eit aufferte, bag man durch Befanntmachung older Geschichten den Ratholiken Migbergnus en \*) verurfache, fie mit uns vernneinige, ninb

<sup>\*)</sup> Die Katholiken halten das Profelpter, maden nach allen Grundfagen ihrer Lieche für verdienflich. Alfo kann die Beschuldigung, daß sie Proselpten machen wollen, an sich ihnen gar kein Misvergnügen machen. Aber wenn sie heimelich Proselpten machen wollen, und wir Protestanten zu ihrem Misvergnügen diese heimlichen Machinationen entdecken; so verlangen solche Bris.

und bergl. m. Daß die protestantische Rirche groffe Gefahr laufe, wenn eine folche Geschichte mahr fen, horte ich diefe Br. nicht fagen. Gogar auch Dr. T - y (welches mir aufgefallen ift) fucht (S. April S. 328.) die tatholische Rirche zu vertheidigen, daß die Jefuiten nicht die mahren ursprunglichen Begriffe ihrer Rirche verbreiten suchten. Dies ift fehr fonderbar. Gind benn etwa die wahren urfprunglichen Begriffe der katholischen Rirche fur uns Protestanten annehmlicher, ale das, mas die Jefuiten lehren? Gott bemahre uns vor benderlen Lehren. Gben fo fpricht Br. T - y (G. 331.) mur von den Brrthumern und Difbrauchen, die fich durch Monche Ehr : und Sabsucht in die Fatholische "Religion eingeschlichen haben." Er giebt alfo verfteben, daß die eigentliche fatholische Religion ohne diese Migbrauche gans gut fen Er hatte dem Rinde den rechten Ramen geben und

der zwiel, wenn wir, ihrer Mepnung nach, auch hier schweigen sollan. Er. Fidelis hat, wenn er die Philosophie der Religion des Bruder Jesuiten Storchen au wovon ich gleid mehr fagen will andern ampsiehlt, doch nicht da bep gesagties werde den Protestanten durch die ses Buch, in welchem sie als kehe verdammt werden, einiges Misvergnügen verursacht werden. Woher somm denn die besondere Zärtlichseit gegen die Natholisen ?2. 28. Br. bedenst die Zeichen unserer Zeit

ind gerade beraus fagen follen, daß die fatholis de Religion gang auf Frrthumern und Migbraus ben berubt. Wenn ich biermit vergleiche, mas n den Pflichten der G. und R. C. G. 133. om Br. Chrysophiron gesagt wird: "daß die S. S. "Dbern schon ben den erften Spaltungen der aufferlichen Rirche Christi die reinen aposto= glifchen Gate benbehalten haben, und in folche ndie Christen aus allen Spaltungen zu vereis migen wiffen, " fo fommt mir birfes febr bebenklich vor, und er und T-y scheinen nur allzusehr übereinzustimmen. Br. Chryfophia ron erklare boch ben Bru., warum benn unfere protestantische Rirche bie reinen apostolischen Sage nicht hat, und warum man fie erft von ben unbefannten Obern berholen foll; woben die Vereinigung, die jest allenthalben durch fo viele Borfpiegelungen von den Ratholischen vere fucht wird, einem jeden denkenden Bruder auch febr auffallen muß.

In unserm D. ist vor ein paar Jahren auf Befehl der unbekannten hohen Obern ein Buch voll der sinstersten katholischen Begriffe, des Tietels: Philosophie der Religion, welches von einem unserer D. Br. geschrieben, und in Auges durg in 6 oder 7 Banden gedruckt ist, zum Lezsen empfohlen worden. Ueber diese unerwartete Verordnung wurde damals schon in einigen Verstamme

fer lieber Br. fenn will, fo lange wir prote Rantisch bleiben, in die Solle ftoft, ohne das

<sup>\*)</sup> S. Pflichten ber B. und R. C. S. 17. f.

ins unsere D. Wissenschaft etwas helfen soll. Fin solches Buch konnte unter und ein ordinirzer evangelischlutherischer Prediger Br. Ehryzöphiron in seinem Cirks, auf Besehl der Obern, zum Lesen empfehlen. Ich will bossen, rüberlegte nur nicht, mad er that. Aber es var eine unverzeihliche Unbedachtsamkeit aufs venigste. Ich bitte euch, W. L. Nr., überlegt ur, ob dieser einzige Schritt unserer Obern icht hinlänglich ist, und Protestanten gegen ie Reinigkeit ihrer Abssichten mißtrauisch zu nachen.

Erinnert ench, W. L. Br., daß auf bem ulinden Gehorsam gegen die Obern die ganze Finrichtung unsers D. beruht, und daß eben auch wlinder Gehorsam die Stütze des Rathoit ise nus und des Monchsthums ist. Der Gehorzam gegen die Obern wird den jüngern Brn. von Aufang an in besondern Reden einzeprägt. Es wird ihnen gesagt: "daß die Nechtmäßigseit "der brüderlichen Macht unserer Ordensobern, "und des Gehorsams, den wir ihnen schuldig sind, im Worte Gottes gegründet ist."); ja "daß das vortreslichste Mittel, vor Gott angenehm zu werden, und den Seegen, den wir aus seiz "ner

<sup>\*)</sup> Pflichten ber G. und R. C. Seite 132.

"ner guten Sand erwarten, ju erhalten, ift: "der gangen Lehre unferer Dbern gehorfam gu "fenn" \*). Ihr wißt , daß aus bem 5. 2. Dofe Rap. 17, B. 12. als ein Gebot Gottes angeführt wird: ,.lind wo jemand vermeffen handeln wur: "be, daß er dem Driefter nicht gehorchte, der in "bes Berrn, beines Gottes, Umt ftebet, over dem "Richter \*\*), der foll fterben und follft den Bb: "fen aus Ifrael thun". Gobald ein Borfteber oder ein Birkeldirektor etwas, als einen Befehl der Obern abliefet, fo muffen alle Br. gebore chen, und weiter nicht untersuchen. 3mar if in gemiffen gallen ben Ben. erlaubt, ihrem Dei Ger, und auch wohl burch denselben ben unbe kannten Obern Vorstellungen zu thun. Abe welche Antworten erfolgen barauf mehrentheile Entweder wieder Ermahnungen gum blindet Geborfam, oder Bestrafung bes Ungehorsami und des Bernunftelns, oder - -. Ich woll te, ich konnte einige folche Antworten, die ich i Sanden habe, hier bekannt machen. Auch un fere jungern Bruder murten erstaunen. Rur die Obern sollen allemal unfehibar fenn, gerad mie ben den Ratholiken. Ueberlegt doch, 29 2. Br., welche große Macht wir badurch unfer Dber

<sup>\*)</sup> Daffelbe Buch , G. 136.

<sup>\*\*)</sup> Deshalb wird uns die Ruthe Aarons un das Schwerdt vorgelegt.

Obern frenwillig in die Sande geben; und uberegt dazu, daß diese Dbern unbekannt find! Denn ihr mußt nicht blos auf die nachften Dbern eben, welche in unfern Versammlungen den Bors is haben, oder ben Birtel, ju melchem jeder son une gehort, dirigiren. Gin großer Theil javon find biedere, rechtschaffne, chriftliche Leus ie. 3ch verebre fie, Gott ift mein Beuge, und vie gute Abficht, in welcher fie bandeln, von pergen. Aber B. L. Br., richtet eure Aufmerts amteit auf die une gang aus den Augen gerut: en unbekannten Obern. Dieje wollen und gwar inbilden, daß sie von Gott eingesetzt worden; iber ihr schlaues und hinterliftiges Wefen kommt icht von Gott. Es gehort zu ihrer Politit, daß ie vornehme, rechtschaffne, fromme, biedere Mente burch allerlen Mittel einzunehmen miffen, and fie bann als Dbere ben Birkeln porfeten. Diese murdigen Manner handeln in Buversicht, bne Arges zu vermuthen. Gie folgen Befehlen, ie berkommen, fie wiffen nicht von mannen, fie erichten fie, fie miffen nicht wohin, fie thun brer Abficht nach Gutes; aber Gott weiß es, oie oft biefes Gute, mas fie thun wollen, gewen: et wird. Denke doch jeder Br. nur nach!

Ueberlegt doch weiter, W. L. Br., ob nicht a unserm D. jeder Bruder von der Untersuchung bgeleitet, und auf blindes Vertrauen und Gee D 2 borsam

2

horsam gegen die Autoritat unbekannter Obern verwiesen wird. Ueberlegt bod, daß die Gin: pflanzung folder Gefinnungen bem mahren Protestantismus gerade zuwider ift. Der Dros testantismus grundet sich auf Sorschen und Untersuchen, auf richtige reine Begriffe, die durch Nachdenken erlangt werden; der Ratholicismus aber auf Autorität und blinden Geborsam. Daß fur unsere Religion die Bibel und die Schriften unferer bemahrten protestantie schen Theologen nicht hinlanglich fenn follten und daß wir hierin der Erleuchtung der unbe Fannten Obern bedürften, bat mir niemals ein leuchten wollen; und jest, da ich weiß, das diese hohen Obern Fatholisch find, daß sie ein fur Protestanten verwerfliches Buch uns protestantischen Brudern empfehlen wollen, hat fid in biefer Radficht mein boriges Bertrauen it ein gerechtes Mißtrauen verwandelt; und mehren murdige Br., melde die achte evangelische Lehr über alles Schaten, benten eben fo.

Bedenkt doch auch reislich, W L. Br., die innere Einrichtung unsers D., welche rech baram

<sup>\*) ,,</sup> Gang blindlinge, meine l. Bor., denke ich ,, kann man fich unfern D. Obern überlaffen: fagt der Br. Chryfophiron in feiner Rede Wflichten der G. und R. C. S. 114.

barauf angelegt icheint, um badurch fortpflangen gu fonnen mas fich mancher Br. felbft, der schon lange Beit im D. und barin icon ziemlich weit gekommen ift, faum borftellen follte. Der D. ift in gewiffe Ber= jammlungen getheilt, welche in gewiffer Rudficht auch Birkeloder Breife heißen, welche wieder - has ben, und so bis oben herauf bis in die Perfectio consummata fc. Rein Birtel weiß von dem ans bern etwas. Denn fein Br. befucht einen andern Birtel, ale den feinigen, oder erfahrt auch nur etwas davon. Es fonnen mehrere in einer mittelmäßigen Stadt fenn, ohne daß es nur vermus thet wird; es tonnen zwen der besten Freunde im D. fenn, und wiffen es nicht. ABer bie Birtel= ober Rreisdirektoren find, wie fie abgeandert werden, wie sie an einander hangen, foll und muß niemand miffen. Jeder Br. fennt blos feinen Birkeldirektor. Diefer fennt gewöhnlich blos feinen zwenten Sauptdirektor. Er meiß nicht, wohin die Protofolle und Berichte feines Birtele, womit fo viel Rieß Papier befchrieben merden, geben. Die es weiter binauf geht, tonnen die Birkeldirektoren um fo viel weniger erfahren, je mehr fie bem Wege nachgeben, bet ihnen von den hohen Dbern vorgeschrieben ift. Dafur haben Diefe lettern mit einer Schlaujafeit geforgt, die man, wenn man ihnen ein wenig in die Karte fieht, zwar in der That bewundern muß, woben man aber unmöglich von ihrer Aufs  $\mathfrak{P}$  3 richtia:

richtigkeit die bortheilhaftesten Begriffe behalten fann. Die Birkelbirektoren empfangen einen Brief auf der Poft, der nicht mit der Poft guerft abgeschickt ift, mit der fie ihn bekommen. 3d weiß Benfpiele, daß Br., welche jum gerechten Mistrauen Urfache batten, nachgeforscht haben, welche fonderbare Umwege diefe Briefe genommen haben, und durch die gang feltfamen Bers bindungen in Erstaunen find gefett worden. Wenn die Birkeldirektoren das auffere Convert abnehmen fo erblicken fie einen Brief, ber fcon durch die Urt feiner Zusammenlegung verrath, daß der Inhalt von D. Gachen bandelt. Gie erblicken auf der Aufschrift ben Ramen , den fie ale Birkelbirektoren fuhren, der von dem gewohns lichen Ordensnamen verschieden, und doch damit Bufammenbangend ift. Gie erbrechen den Brief und finden fich bochweise und bocherleuchtete titulirt; aber im Briefe felbit wird ihrer Beisheit und Erleuchtung gewöhnlicher Weise fo viel, als nichts überlaffen, fondern fie finden in dem Bries fe Befehle, Die fie ohne weitere Unterfuchung mit blindem Behorfam ausrichten follen. Diefe Bes fehle find von dren Personen unterschrieben mit Namen, die fie gewöhnlich nicht verfteben, noch wiffen, welche Perfonen dadurch bezeichnet merden. Gie finden oft andere Ramen, die fie noch nicht gesehen haben. Gleichwohl follen fie alles, mas diefe unbekannten Leute von ihnen fors er iperag

bern, ohne den geringften Biderfpruch, gebors famlich ausrichten; und fie thun es gewohnlich und leisten blinden Gehorsam, ohne zu wissen, an wen oder warum. Ich habe nun bennahe 12 Sabre diefem Unwefen gugefehen, und es gum Theil felbft mitgetrieben. 3ch weiß, es giebt mehrere rechtschaffne Leute im D., welche vieles febr bedenklich finden. Aber fie konnen fich felten losreiffen, wenn fie einmal ein wenig weit gekommen find. Gemeiniglich erlaubt es auch ihre Lage in der Welt nicht, fich Feinde gu mas Die Erfahrung hat ihnen, fo wie mir gezeigt, baß jeder, der fein Migvergnugen gu erfennen giebt, der mit anhaltendem Gifer mehr fragt, als die hohen Obern beantworten wollen, und der ben peremtorischen und dazu auf Schrauben gestellten Untworten sich nicht beruhigen will , nicht nur im Orden gurudgefett , fonbern auch, wenn er weiter geht, auffer demfelben verfolgt mird. 3ch weiß einen Sall, baß pirklich mit Gefängniß und mit der Ungnade. pornehmer und machtiger D. Glieder gedroht ward Da es nun nicht jedermanns Sache ift fich Dingen von diefer Art auszusegen, fo merben viele recht ehrliche und fromme Leute vers ftrict, tonnen nicht heraus, und muffen fcmeigen. Ich weiß gewiß, daß manchem ehrlichen Br., dem es auch fo gieng, eine Thrane ins 27 4 Muge

Auge steigen wird , indem er dies liefet. Doch genug hiervon!

Wenn man nun diese sogar geheimen Ginrichs tungen aller Berfammlungen und Birkel überlegt, und ferner überlegt, daß in jedem mieder befonbere fehr verschiedene Grade find, mo der untere nie von dem obern das geringfte meiß: fo lagt fich doch febr mobl begreifen, daß in dem einen etwas fonne vorgenommen werden, mas bem andern gang unbemuft bleibt. Die Dbern vers langen ichlechterdings, daß jeder Br. fich nur ben feinem nachften Obern blind leiten laffen foll, obne meiter gu fragen. Dies mag recht gut fur Ratholiken fenn, und nur Katholiken konnten ein folches Gefet geben. Aber wir Drotestan= ten follen nicht blind glauben, und blind gebors famen, fondern den Worten bes Apostele folgen: Drufet alles, und das Gute behaltet. Es hat fich icon begeben, daß die boben Obern, wenn etwa ein Birteldirettor nicht alles, mas fie vers langten , hat thun wollen , (weil er es wider fein Gemiffen bielt), febr hinterliftig einem gang fremden Birteidireftor, der von der Sache gar nichts mußte, aufgetragen haben, in einem fremden Birtel an ihm gang fremde Br. die Bes feble der Dhern befannt zu machen; welcher fich auch denn beffen nicht hat weigern durfen. find davon, und von andern funfilich gebrauch. en Mitteln in sichern Sanden Beweise und Abschriften der Akten, welche, wenn es nothig senn ollte, sie nebst Bepfügung der Ordens und weltsichen Namen, der Zeit und des Orts bekannt n machen, euch, W. L. Br., und das ganze rftaunte Publikum überzeugen würden, daß es ar kein selemmorderischer Gedanken ist, (wie br Ehrpsophiron ) sagt) zu befürchten, daß ie hohen Obern und zuweilen täuschen wollen.

Wenn nun unfer T-y (S. 338.) jene Ges hichte des Diakonus geradezu fur ein ersonnenes 3chandmabrchen erklaren will; fo frage ich in : ob nach imferer Berfaffung fo etmas nicht ihr wohl geschehen fan, ohne daß er etwa bas eringste bavon weiß, sobald er nicht in demfels en Grad und Birkel ift, mo bies geschieht? 3ch Alber muß zur Steuer der Wahrheit gesteben. af ich weder in meinem Birkel, noch in den Wenigen andern, zu deren Kenntniß ich habe be elangen konnen, etwas von der Priefterweihe ebort, noch ein Marienbild gesehen habe. Aber Algt denn darans, daß bie Geschichte des Dias onus faisch oder erdichtet ift? Wer kann uns igen, ob andere Birkel eben fo eingerichtet find, bie bie unfrigen. Wer fann und alfo fagen, ob icht an den Ufern des Rheins die Profelntenmas 951

cheren wirklich getrieben wird, zu welcher mai uns nur noch vorbereitet?

Bas das Priefterthum betrift, fo will id euch B. L. Br. nur an den Driefter der Matu erinnern. 3ch mochte ben diefer Belegenbeit mob wiffen, mas unfere Dbern eigentlich unter be Matur verfteben, worüber wir alle gmar fehl viel dunfle Borte, aber nie reine richtige Begriff bekommen. Sollte nicht etwa die Matur nicht anders, als die unbekannten boben Obern bebeuren, und von - - nicht weit entfern fenn? Es murde fich alebenn gar fein erflaren daß wir Br. Aphar Beffola (עפר כתולה) ode eine jungfräuliche Erde fenn follen, worau-Die hoben Obern machen konnen, mas ihnen bei liebt. Und noch eine. Es haben gewiß verschie dene von ench, 2B. L. Br., vom Rlerikat, un von den Archiven des Rlerikats gehort, in welchen noch fo viele Beheimniffe liegen follen Alerifus beißt auf teutsch Priefter. Alfo auf bem Driefterthum foll die tiefe Beisheit bei Ordens herkommen , welche die menfchliche Ber nunft nie erreichen fann. Cben deshalb wirl ben une die Ruthe Marone ben der Aufnahm gebraucht, um ju zeigen, daß es die Priefter find, die uns initiiren. Dun fommt unfer Dig aus farholischen Landern, also von Fatholischer Priestern. Br. Chrysophiron, ob er gleich ein ordi

ordinirter evangelischer Predigerist, scheuet sich icht zu fagen. Die boben Dbern haben fich nale diejenigen uns erofnet, welchen der Alle machtige jenes groffe Geheimnig und bochfte "Siegel ber Ratur anvertrauet, wovon auch Maron und feine rechtmaßigen nachfolger66 gang fatholifch, wie die Ratholifen ihr Priefterhum auch durch eine ununterbrochne Solge ion den altesten Zeiten berleiten) nach ber mofaifchen Ordnung, ju treuen Bermahrern als Dberfte im Beiligthum und Dberfte vor Gott, bem anserwählten Bolfe" (benen, die von der ellein seligmachenden Fatholischen Rirche find) vorgesett maren - Wir find baber unfern bochmurdigften und weiseften Dbern - als fortwahrenden Bemahrern des erftgedachten bochs ften Geheimniffes der Natur, und als getreuen Lehrern der unfehlbaren Wege des Seils aus dem Borte Gottes" (abermale gang fas holisch ; benn nur die fatholische Rirche will uns eblbar fenn) mallen Geborsam zu leisten verbunden. Ber ein folder Dberer vor Gott ift,66 Gott bat feine unbekannte Obern fo eingefest, Ifo muß hier unter Gott gang etwas anderes vers tanden werden), gerift und bleibt mit allen, bie und von daber mittelbar und unmittelbar vorges fest find, eine wirkliche geiftliche Dbrigkeit" (bloß Satholifde miffen etwas von geiftlicher Dbria. eit) "fur diejenigen, die in unfern Birtel getreten affind.

mind. " ) Rann es deutlicher gefagt werber dag unfere Dbern Driefter find! Run fagt Bi Befuit Storchenau in seiner Philosophie der Ri ligion, welches Buch uns auf Befehl der Dber empfohlen ift, gang ausbrucklicht daß die Dre testanten fein wahres Priesterthum baber Alle muffen es katholische Priefter senn. Diefen Genndiagen ftimmt alfo fehr wohl übereit daß man einem Br. dem man gewiffe befonder Gebeimniffe mittheilen will, vorher die Fathol iche Driefterweibe zu geben fur aut findet. 31 erfcbrede felbft, meine theureften protestantische Brader, was endlich aus duntlen unbestimmte Begriffen, und aus blindem Gehorfam gegen un bekannte Obern, movon wenigstens der groß, Theil Farbolifch ift, folgen fann. Groffer Got hatte man gedacht, es ware moglich, daß in e ner geheimen Berbindung, von welcher Gr. Tnichts zu fagen weiß, als baß fie bas Glud b Menschheit jum Zweck habe, folche ungeheure, un protestantische, unbiblische Begriffe fortgepflan werden. Ueberlegt doch 2B. L. Br. den Git ber Borte; wenn dies nicht fatholifche Begriff find, was ift es fonft?

Doch wir wollen aufs ausserste annehme daß die hohen unbekannten Obern an der E schief

<sup>\*)</sup> S. Pflichten ber G. und R. E. alten Suffen S. 123., auch G. 131.

ichte, die mit bem frommen Diatonus vorgangen ift, gang unschuldig fenn follen. Gie nn deshalb febr mahr fenu. 3ch frage ench 1. L. Br., wenn ein Birfelbireftor in einer Bers mmlung anzeigt, daß er etwas bon den hoben bern erhalten habe, durfen denn die Br. mohl nen Beweiß fordern, daß es wirklich von den iben Obern fomme? Wie nun? Wenn ber Br. esuit Storchenau, ober der affilierte Br. Bae liesnig, Birkeldirektor mare, und nahme fich er, auch unfern D. gum Profelytenmachen aumenden? Die, wenn er auf den Stamm uns 18 D. einen proselirenden Mebenzweig pfros ien wollte. - Nach der gangen Ginrichtung unes D. fann noch wohl mehr als diefes gefchen. Cagt nicht etma D. L. Dr., es fen bes: ilb nicht moglich, weil ja alle Protofolle unfer Berfammlungen von dem Gefretair fogleich ie Reine gebracht, und nebft unfern Arbeiten n Dbern eingeschickt werden muffen. ie beimliche Mebenbranche zu errichten Luft it, wird wohl weder Protofolle noch Arbeiten won bis ju feinen nachften Obern tommen lafn. Aber ich verfichere euch L. Br. aus eigner rfahrung, bag auch in unfern befannten Gras n die Protofolle und Arbeiten, von melden It Gifer verfichert mird , daß fie an die Dierg uffen eingesandt merden, gumeilen nur ins nach. 2 3mmer tominen, und bafelbft rubig liegen bleis bleiben, oder dem Bulkan geopfert werben. Ber so, wie ich, lange Zeit, mancherlen Erfahrungen in unserm D. gemacht hat, und auch ein wenig hinter den Verhang geschaut hat, der weiß sehr wohl, daß der heisse Bren sehr oft nicht so heiß gezgessen wird, als heiß ihn die Obern auf die Lazfel segen.

Aber ihr werdet vielleicht fagen, 2B. L. Br. wie tann denn diefer Br. fo offentlich von unfern D. reden, da die hoben Obern deffen Eriften; als ein hobes Geheimniß verheelet miffen wollen ! Ihr werdet mich vielleicht beschuldigen, ich ver gaffe, daß ich, wie ihr alle, bon den Dbern veri pflichtet worden bin, ihnen allein alles zu offen baren, mas den Orden angeht, und es aller andern zu verbergen. - Sort mich an, 2B. & Br., ehe ihr mich richtet! Was haben unbekannte Perfonen fur ein Recht, mir ober euch allen ei nen Gid abzufordern? Diese Berpflichtung ift un fo ungultiger, da diefe unbekannten Leute fid Bu nichts gegen uns verpflichten, wir hingeget und zu allem gegen fie verbindlich machen follen Dies ift eine mabre Societas leonina, die nad feinen Rechten gultig fenn tann. Ferner bedent doch auch 2B. L. Br., daß die Pflichten, well che uns diese unbekannten Leute auflegen wollen uns von hobern Dflichten nicht loegablen ton nen. Che ich mich dem D, verpflichtete, mar id fcor

bon meinem Landesberrn und Baterlande berflichtet, alles, mas jum Beften beffelben gehort, i beobachten, und mas damider ftreitet, gu ente eden und gu bindern. Che ich mich dem D. erpflichtete, batte ich schon ale Mensch die nam irliche Pflicht, alles, was zum Beften des menfchs den Geschlechts gereicht, ju befordern, und mas i beffen Schaben gereicht, ju hindern. In ber Rollifion von Pflichten muß eines jeden chtschaffnen Mannes Gewissen entscheiden: und b folge meinem Gemiffen. Rann uns die Bers Richtung, die wir dem D. haben leiften muffen, on unfern altern und bobern Pflichten entbinden? ann fie uns zwingen, unfere erften und beilige en Pflichten hintangufeten? Gott behute ench, 3. L. Br. , daß ihr dies glauben wolltet! Dars 16 wurde folgen, daß Leute, die ihr gar nicht nnt, mehr Gewalt über ench haben durften, als andesherr und Vaterland, und das Wohl 26 ganzen menschlichen Geschlechts. eine redlichen Br., das glaubt ihr nicht, fo inge noch redliches beutsches Blut fich in euren bern reget, fo langeihr noch achte protestantische briften, fo lange ibr noch Menschenfreunde und fatrioten fend. Alfo B. L. Br. werdet ihr es icht migbilligen, daß ich einen Gid, den ich nbekannten Dersonen geleistet habe, gegen die b jett, nachdem ich ihr ganges Benehmen feit meh= ern Jahren unpartheiisch beobachtet habe, ein gereche

gerechtes Mistrauen bege, daß ich diesen Eib mich nicht abhalten lasse, schreckliche Mißbrauche, welche in der Dunkelheit des Geheimnisses sich immer vermehren, und dem Naterlande. der Menschheit und der guten Sache des Protestantismus hochst gefährlich werden konnen, ans Licht zu ziehen. Gott der Allmächtige, vor dessen Augen wir alle stehen, und der diese unbestannten Personen uns nicht als eine geistliche Obrigseit vorgeseht hat, wie sie sich fälschlich rühmen, mag mich richten, nach dem Junersten meines Herzens und nach der Reinigkeit meiner Absichten, die ihm, der Herzen und Nieren prüft, am besten bekannt sind!

Schon lange habe ich die Mißbrauche in unserem D. mit Betrübniß angesehen; schon lange erkannt, daß der beständige blinde Gehorsam gegen unbekannte Leute, als eine von Gott gessetzte Obrigkeit, mit den Pflichten eines treuen Bürgers streite; daß die Unterdrückung der Bernunft, und die Abmahnung vom Selbstdenken, welche das Grundgesetz unserer unbekannten Obern ist, endlich wirklich die gesunde Bernunft untersdrücken musse. Schon lange habe ich erkannt, daß die Borspiegelungen von großen Geheimsnissen \*), welche wir von den Obern empfans gen

<sup>\*)</sup> Es wird den jungern Brn. gefagt: "Wir find "mit Mannern verbrudert, die durch den Befig "der,

gen follen, nichts als Lockspeise find, um unsere vielen lieben Br., welche Gebeimnisse gern haben, und gern durch diese D. Verbindung Frommigkeit, Reichthum und langes Leben erbalten möchten, an sich zu ziehen. Aus eigner Erfahrung habe ich erkannt,

"berjenigen Beisheit, wovon Salomo rebet, "fo febr über ben Reft der Sterblichen erhaben "find, bag nur noch eine gant bunne Scheibemand "imifchen ihnen und jenen feligen Beiftern ift; "ober vielleicht find unfere boch ften Dbern, ,und die lichtvollen Geraphim fcon lange "bertraute Freunde. Sicher und ungezweifelt ge-"wiß find die Mittel mider Armuth und granf, ,, beit, diefe benden Sauptfeinde der Rube bes "Menfchen - in ihren Sanden. Langes Leben .. fagt Calomo von ber Beisheit, ift au ihgrer rechten Sand, und Ehre und Reich. ithum buihrer Linken. Jodoch bies find "nur mabre Rleinigfeiten, und eine geringe Bugabe ju benen meit michtigern übergroßen Mors "theilen und Borgugen bes boben Ordene ; von "denen es Pflicht ift, auf unferer unterften Stufe iffe nur durch Stillsomeigen du verebren, in Pflichten der B. und R. E. G. 19. Cs heißet zwar G. 137 .: "daß man noch nicht ven ala ilen, welche Dbern beißen; fagen fonue bak "fie icon in ber großen gulle geitlich- und bimme "lifder Bludeguter lebten." Indeffen mird es wohl von ben meiften, und von benen, melde wirflich Obere find, defto mabrer fenn follen:

erfannt, daß wer auch wie ich , den gangen Bire tel durchgegangen ift , und den herrn (\*) Sas baoth fennt, dennoch nichts erhalten hat, mat auffer dem D. nicht eben fo gut zu erhalten man re. Schon lange habe ich es fur fehr unrecht gehalten, daß unfere Birkeldirektoren alles Geld welches fur die Aufnahme in allen Graden ein fommt, geradezu an die unbekannten Oberri einschicken. Dur unserm Landesherrn foller wir Eribut geben, nicht aber unbefannten Leuten Auch ift dieser Tribut nicht fo unbetrachtlich in m. I. Br. Ich weiß aus guten nachrichten in daß die Anzahl der Br. unsers D. zwischen 7000 bis 8000 ift; und da, wie einige von euch wif sen, die Aufnahmegelder in acht Graden immel per 9 fleigen, fo tommit, wenn man diefes be rechnet, eine febr große Summe beraus. Ueber legt doch felbst W. Br. Wenn unsere hohen un bekannten Obern nur aus blofer Liebe fur un ihre geheime Wiffenschaft uns mittheilen wollen

warur

<sup>(\*)</sup> Anmerkungswerth ift es doch auch, daß nur be fatholifen diefer Name fo, ben Protestante aber durchgehends dem hebraischen gemaßebaut ausgesprochen wird, und also auch dieser flein Umstand den fatholischen Ursprung der het ig en Rosenfreuzer, oder vielmehr des untidieser Maste verborgenen Jesuitismus bieugt.

warum wollen fie denn fich dafur bezahlen laffen? Menn fie Gott wirklich zu unferer geiftlichen Dbrig. teit eingesetzt hat, fo hat er fie doch nicht dagu eingefett, unfer Geld zu nehmen. Wenn biefe unbekannten Dbern wirklich das Giegel der gangen Matur haben, wenn fie das philosophis iche Gefaß ungerftorbar machen, die jungfraulis che Erde in ihrer gangen Reinigkeit bereiten, ben Stein der Weisen erzeugen und die Universalmes Dicin geben tonnen; fo ift gar nicht zu begreifen, wozu fie, welche fo große Schate befigen, noch unfer Geld ben jeder Stufe, die fie uns besteigen affen, um 9 mehr verlangen. 3ch befurchte aber ehr, in der geheimen Sprache unferer Dbern bes bentet bas Wort Matur und ahnliche Worter veiter nichts, als ihre eigne geheime Gefellichaft ind die Absichten, welche fie durch diefelbe ereichen wollen, wozu fie frenlich das Siegel in banben haben. Betrachtet einmal B. L. Br., nie dunklen Borte, die uns fo oft wiederholt verden, aus diefem Gefichtspunkte, febet fie als inen Schluffel ju der geheimen Sprache an; ind ich befurchte, ihr werdet ein ichreckliches licht erblicken, bas wie ein Blig auf euch gus abren mird.

Ich vermahne, bitte und flehe ench, D. L. Br., ihr edlen frommen Manner, ihr, die ihr fo ange aus den bestgemeinten Absichten den unbes

fannten Dbern folgtet, meine Warnung nicht in ben Bind gu ichlagen. 3ch beschwore euch um Gottes willen, überlegt reiflich, mas ihr thut und gebt wohl Acht, mas andere neben euch thun. Laffet euch funftig nicht von dem Gebrauche eurer Bernunft abmahnen, welche euch Bott gegeben bat, fondern unterfucht alles. Lagi euch nicht mit dunklen Worten und mit borges fpiegelten Bebeimniffen bintergeben , fondern fucht beutliche Begriffe zu erhalten, und prufet fie. Laget euch befonders durch bas icheinheilige Re: ben bon Religion nicht irre machen, und eud nicht einbilden, bag nur die unbekannten Dberr euch den unfehlbaren Weg dagu lehren fonnten. Die wahre achte protestantische Religion ift ein Werk bee Bergene und des erleuchteten Der Standes, nicht aber bes blinden Geborfams. Di achte Meligion überhaupt a bort fur bas gang meuschliche Gefchlecht, nicht fur einen befonden Orden. Es fann auch meder in unferm, noch it irgend einem andern Orden bas, mas gur Re ligion gehort, beffer gelehrt merben, ale es un fere redlichen protestamischen Theologen offentlic aus der Schrift lehren, und ale es jeder acht protestantische Chrift durch Forschen in der Schrif und durch eignes Rachdenken felbft erkennen fan Liebet eure katholischen Bruder, aber stelle euch den katholischen Drieftern nicht gleich Berabscheuer die Lehren: daß nur eine einzigi unfehl

unfehlbare allein seligmachende Rirche sey, ind daß man diefer Rirche, oder vielmehr den prieftern, welche fich fur die Rirche ausgeben, ilinden Gehorsam schuldig fen. Sutet euch end, ich, mit allen benen Ideen euch ferner zu unters ialten, welche auf Unfehlbarteit der Obern und linden Geborfam fubren; denn fie find der ache en protestantischen Denkungsart gerade zuwider nd die Profelptenmacher baben fcon balb gebonnen, wenn fie diese Ideen nur ausbreiten. md in den Gemuthern unferer Br. festfeten tons ien. - Gott der Allmachtige gebe, daß diefer nein wohlmennender treuer Rath, unter den ielen frommen und rechtichaffnen Brn., welche nit Bedauern miggeleitet febe, menigftens en einigen, und hauptsächlich ben benjenigen, ie den meiften Ginfluß haben, Rachdenken ers vecte!

Last euch W. L. Br. beshalb nicht hindern, neinem treulich gemeinten Rathe zu folgen, weil ch euch unbekannt bin. Ihr habt ja bieher unsekannten Obern mit blindem Gehorsam gefolgt. Ich verlange von euch keinen blinden Gehorsam indern ich bitte euch nur, zu untersuchen, was vahr und falsch, was recht und unrecht ist. Ich verlange auch kein Geld von euch, für das, was ch euch mittheile, so wie die unbekannten Obern. Ich schelte und verdamme euch auch nicht, so

3 3

wie die unbekannten Obern ench verdammen wenn ihr nicht thut, was sie wollen. Ich bei daure vielmehr, daß den Br. T-y sein unverständiger Sifer und seine grobe Unwissenheit zu wirklicher Ungerechtigkeit treiben, so daß er galteine Gründe braucht, sondern nur voll Bitterkeitschmahet, und mit Beschuldigungen von schwar zer Bosheit und satanischen Planen um sich wirst ohne diese Beschuldigungen mit irgend etwas zu beweisen.

Ganz breist und unverschamt nennt er auch bie Geschichte des Juden, welcher mit Dispensation des Pahstes noch 6 Jahre, nachdem er katholisch getauft war, ausserlich ein Jude blied (wovon ich im Januar S. 61. in einer Note zimeines Freundes Schreiben ein Wort gesagt hate) eine offenbare, derbe Legende. Ich wiederhohle nochmals, daß sie ein unstreitiges Saltum ist, welches so viele Leute wissen, daß de sen Wirtlichkeit gar nicht in Zweisel gezoge werden kann. Ich sehe aus dem April (S. 371) daß auch Hr. Biester diesen Juden sehr giftennt. Es ist also unnothig, hierüber weiter etwas 3 lagen.

T-y erklart es (S. 424.) für Thorhe und unbegreifliche Verkehrtheit, behaupten wollen, "daß ein durch Schriften berühmt protesta

"protestantischer Gottesgelehrte ein Jefuit ber 4ten "Rlaffe fen." (\*) Man muß wohl merten, daß mein Freund, (Januar S. 62.) nicht gefagt hat, Diefer Mann fen ein Jefuit, fondern es werde bernahe öffentlich gefagt, daß er es fey. Nun ift es wiederum ein unftreitiges Faftum, daß bies geschieht; und niemals hat diefer Mann wider diese bennahe offentliche Beschuldigung sich weder mundlich, noch schriftlich vertheidigt, fondern hat vielmehr fortgefahren, fo mie er foon feit langer Beit zwendeutig gehandelt hatte, ferner zwendeutig zu handeln. Diefer protestanti, iche Geiftliche mar ein Mitglied eines geheimen O, welcher zunachft vor unferm D. in Deutsche land weit ausgebreitet mar, und wovon (wie es perschiednen von euch 2B. g. Br. befannt fenn muß) viele Br. , die jest in unfern D. von grof. fer Michtigkeit find, Mitglieder maren. Diefer gebeime O forderte bon feinen Mitgliedern (bes fonders im Unfange, ebe einige protestantische Mitglieder fich zu widerfegen anfiengen, und Ere lauterungen verlangten, welche die unbekannten Obern nicht geben konnten und wollten) eben den blinden Gehorfam , den unfere Dbern von une fordern; und es wird jest ziemlich allgemein 3 4

(\*) Remlich der hofp. St. ju D. ber befannte

Berfaffer bes ben Ratholicismus fo febr begunftigenben St. Ricaife.

geglaubt, daß diefer geheime Orden von ben Se fuiten erdacht worden fen. Der protestantifc Gottesgelehrte, bon dem wir reden, mar in die fem geheimen O ein Alerifus, d. h. ein Priefter und hatte in diefer Qualitat den Ramen Urchi medes. Er erschien als Rlerifus zu einer Beit ba das Gebande diefes geheimen () fcon manter wollte, wie ein Deus ex machina. Er verfi cherte, er fame ale unmittelbarer Befandte von den unbekannten Obern dieses C. Er mart bafur erkannt, und erhielt eine Zeitlang das Bebande; bas er vor einigen Jahren, gewiß aud auf Befehl der unbekannten Obern , felbft ein Buffurgen unternahm, und dadurch fo vielen ein Stein des Unftoffes ward. Lagt nun diefer protestantischen Gottesgelehrten auftreten wenn er das Berg bat, und feinen protestantie fchen Mitchriften erflaren, mas es benn fur ein Rlerifat gemesen ift, bas er gu haben vorgab, und megen deffen er eine Confur hatte, eben fe wie der jum katholischen Driefter geweihte proteftantische Diakonus (S. 73.); wenn es nicht ein katholisches Driefterthum mar. Lagt ibn fich erflaren, wer benn diefe unbekannten Obern waren, die ihn auf eine folche mertwurdige ger beime Mifion Schickten, und lagt ihn beweifen, daß es nicht die Jesuiten maren. Aber diese Erklarungen muffen deutlich und ohne Burudhals ten und mit Beweisen belegt fenn; benn ein Mann,

Mann, ber fich einmal zu folchen heimlichen Intriguen bat brauchen laffen, fann nicht bere angen, daß man ihm blos auf fein Wort glause, zumal ba von ihm noch fo viel andere ver: bachtige Dinge immer mehr bekannt merden. Er rill ein benkender protestantischer Gottesgelehre er fenn, und hat, um fich Gingang ju verschaf fen, Schriften geschrieben, Die auch fo lauten.(4) Aber feine Predigten lauten oft gan; anders, und er affetiert barinn auch oft vom Driefterthum gu eten. Dagu fomint, bag er mit bem berüchtige en Schröpfer in Rorrespondeng fand, deffen Machter (\*\*) ruhmte, und woben Slorenz und ier Thurm jum Beichen angegeben murben. Bon diefer Korrespondeng, fo wie bon gemiffen udern Papieren, find in fichern Sanden Abdriften. Benn er fich bieruber fo wie uber mehe ere zwendeutige Dinge, die man in einigen feis ter Schriften findet, rechtfertigen fann: crit nagnus Apollo. Br. T-y fennt entweder diefen protestantischen Gottesgelehrten , ber ein beimlis ber Rlerifus ift, genau, ober er fennt ihn nicht. in diesem Kalle ift es Thorheit , und in jenemjalle unbegreifliche Berkehrtheit , daß er dasjes ige, mas mein Freund in einer fo wichtigen Gache

<sup>(\*) 3.</sup> B. über ben Urianismus, meldes Ber? einen gelehrten und benfenden Mann verrath.

<sup>(\*\*)</sup> Man vergleiche Damit feinen Gt. Die gife

Sache fagt, auf eine so übermuthige Weise wegg zuwerfen affektirt. Da jener Mann nun aber auf biese Art existirt, so ist sehr wohl zu vermuthen, daß er nicht ganz einzig in seiner Art sen. Biele mehr ist er ein Benspiel, wie die Jesuiten, vermittelst geheimer Gesellschaften, Protestanten an sich ziehen, und sie endlich sich ganz einverleit ben.

Ich munichte, ich konnte es bloffe Unbefoni nenheit des Br. T .- y nennen, daß er meinen Freund (G. 330.) beschuldigt, er habe Claudin us und Lavater zu heimlichen Ratholiken man chen wollen ; aber ich befurchte, jeder unbefans gene Mann muß finden, daß diefe Befchuldigung recht hamifch ift; denn meines Freundes Worte find fo deutlich, daß fie garteine folche Auslegung leiden. Er fagt G. 79. "Es ift fo mancher wirk glich fromme Mann unter uns, welcher aus abester Mennung die Religion burch alle Mittel befordern will. Ich ehre und liebe folche Leu. ste, auch wenn fie foiche Mittel und folche Uri abes Bortrags mablen, die meinen Ginfichten micht gemäß find. Lavater und Claudius fint gunter diefer Bahl. Aber es fann doch mohl non athig fenn, fie zu erinnern, daß duntle muftifche Borte, deren rechte Bedeutung niemals erforicht morden, auf Bege leiten tonnen, die fie gei miß nicht haben geben wollen. Es ift moh

no.

ondthig, fie gu erinnern, daß man ben hellem Lich= nte den Weg beffer feben fann, den man man-"belt, daß auch Vernunft ein Geschent Gottes pift, und daß Religion mit derfelben nicht ftreis sten, fondern vielmehr in edler harmonie bleis ben muffe. 6 Es muß wohl jeder vernunftige Mann feben, daß mein Freund diefe Manner wirklich hochschätzt, und fie warnt, um fie auf Die Folgen ihrer ichmarmerifchen Denkungeart auf. merkfam zu machen. Lavater und Claudius laffen fich mohl nichts von dem traumen , was in fo manchen geheimen Befellicaften vorgenoms men wird; gleichwohl helfen fie zu folchem Unwesen durch die unbestimmten und schwankenden Befühle, auf die fie alles bringen wollen; und bas, mas fie fo bofe nicht meinen, wird von beimlichen Profelytenmachern gemigbraucht, wie bie Befchichte bre Diakonus zeigte. Gie deshalb ju warnen, ift ein gutes Bert. Der gute Claus dius hat mit feiner unbedachtfamen und unnus Ben Ueberfegung bes Buche des Erreurs & de la Verité (von dem er doch felbft fagt , baß ers nicht verftehe) einen unbeschreiblichen Schaden angerichtet. Denn viele gutmuthige und ichmas de Leute haben geglaubt, ein Buch, welches ein fo guter und redlicher Mann, wie Claudius ans preife, muffe auch recht gut fenn. Mein Freund will nur fagen : "Du lieber Claudins, bu fchiltft nauf den neuen modischen Greme, und meinft. 27den willst uns nur gutes hausbackenes Brod ges
27den, allenfalls mit etwas Koriander. Aber,
27du lieber Claudius, du nimmst nur allzu oft
27mulstriges Mehl. Der Teig ist im Troge nicht
27geborig gesnetet, er ist im Ofen nicht gehörig
27ausgebacken, klebt zusammen, und ist noch viel
27unverdaulicher, und kann noch viel weniger ges
27sunde Nahrung geben, als ein leichter Ereme.

Dag mein Freund die berben Bucher des Erreurs & de la Verité und Tableau des rapports entre l'Homme, Dieu & l'Vnivers fur Schandlich erflart, fagt Br. T - y mare ungereimt, niedrig und bosbaft. Br. T-y weiß feinen Grund Diefer Befculdigungen anguführen, als daß der verborgne Ginn biefer Bucher von meinem Freunde nicht fonne begriffen werden. Benn Br. T-y ben verborgenen Ginn biefer Bucher wirklich verfteht, fo mag es ihm Gott vergeben, bag er fich unterfangt, fie gu vertheibie gen. Es ift ja nun endlich nicht fogar unbekannt, bag ber verborgene Ginn biefer Bucher weiter nichts ift, als eine allegorische und myftische Unpreisung des Jesuiterordens in einer geheimen Schreibart. Ich febe aus ben Unmerfungen bes Ben. Doctor Biefter im April, fonderlich G. 386. u. f. mit Bergnugen, bag er auch diefen gebeis men Gian ziemlich zu murhmaffen icheint, ob er gleich fonft nicht in die Bebeimniffe innerer gebeis

beimen Gefellichaften mag eingeweiht fenn. Auch ich habe ben Schluffel, ben er (S. 384) an. führt, ober bas fogenannte Eramen, obgleich nur auf turge Beit, handschriftlich, aber nicht gebruckt, gelefen; und men diefer Schluffel (ber amar eigentlich nur ein fleiner Unfang ber Entbedung bes Geheimniffes ber Bosheit ift,) von der schändlichen und bofen Absicht der Berfaffer nicht überzeugt, ber will gewiß nicht überzeugt fenn. Es ift biefes Examen eigentlich gedruckt more ben, um ben einer gewiffen folennen Gelegenheit bor. gelegt ju werden, wo es die Intriguen der Jefuis ten aufdeden und mahren Rugen hatte ichaffen Alber es maren ba allzuviel beimliche Unbanger ber Jesuiten, welche biefes fo nubliche Buch gwar nicht unterdruckten, denn das fonnten fie nicht, gwar nicht widerlegten, benn bas fonnten fie nicht; aber fo facht daraber meggiengen, als ob es nicht da gemefen mare, und unterdeffen burch Leisetreten und Temporifiren ibre Absichten doch zu erreichen wußten. Ich bes daure es fehr, daß der vortrefliche Berfaffer, Dies fes Examen , und weit mehrere Entdedungen, die er gewiß gemacht haben muß, nicht offentlich bekannt werden lagt. Es murde badurch ben gebeimen, fo weit ausgebreiteten Sutriguen gewiß Ginhalt gefchehen, und fehr viele Di nichen, welche nicht glauben wollen, daß fie auf eine fo plumpe

plumpe Urt hintergangen werden, endlich anfangen, ben Betrug einzusehn.

Da ich durch mancherlen Berbindungen von ber mahren Beschaffenheit diefer Sachen viel na. ber unterrichtet bin, als Br. Biefter, fo will ich auch von dem geheimen Ginn, oder vielmehr vor ben geheimen Chiffern \*) Diefer Bucher noch beut: licher reben, als er; ob ich gleich nur bas aller menigste fagen tann; benn, um alles aus einander Bu feten, mußte ich ein febr weitlauftiges Buch fcreiben. Gang leicht ift der Chiffer nicht zu ents beden. Man muß oft auf Unfangebuchstaben, mehrentheils aber auf Worte, welche im geheis men Ginn gebraucht werden , Acht geben. Db dies fe Borter gleich in verschiedenem Ginn genommen werden, fo wird doch die hauptfache fehr flar, wenn man erft mit einigen Ideen befannt ift, welche durch alle diese Bucher gleich find; befondere der Idee: daß der Homme von einem einzigen Etre, von der Nature, (Noftri) und den Principes Superieurs, qui la dirigent & qui la foutiennent , (dem General und dem Jesuiterorden) abs hangen, und von diefen alles erhalten muß.

Muf

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer der bereits oben angeführten Briefe über die Jesuiten in Indien, welcher 1690
schrieb, gedenkt eines folden Jesuitischen Chiffer, dessen sich dieser Orden ben Aussührung seines
fast unabsehbaren Plans bediene.

Auf dem Titel der frangofischen Urfunde des Buche des Erreurs & de la Verite ftehet, ber Berfaffer fen ein Phi . . . Inc . . . Der gute laudius überfett dies durch unbekannte Dhie sfophen, und macht fich badurch ben allen, mels be bas Buch verfteben, (und beren find nicht o gar menige) fo wie mit feiner gangen wortlichen leberserung lächerlich. Phi . . . Inc . . . eift nichts als Pere Iesuite, und hinc. Dieu eißt in diefer Chiffresprache der General der Je. uiten, und Vnivers heißt bas gange Rompofis um von den geheimen Gefellichaften, melde dies er Dieu geschaffen bat. Les hommes find dieies igen Mitglieder geheimer Gefellichaften, die es nit den Jesuiten, in fo fern sie unbekannte Dbern folder Gefellichaften find, balten. Dun oird begreiflich, warum es heißt: Tous les homnes font des C - H - R das heiße des Caholiques Romains. \*) (April S. 389.) In lleichem Berftande ruhmet fich der oben G. 150. ingeführte protestantische Gottesgelehrte, mele ber des Jesuitismus fo verdachtig ift, unter mehs

<sup>\*)</sup> Daher heißt es des Erreurs S. 221 vom veritable enite: "le culte, qui sera dirigé par cette cause active "E intelligente." (den Jesuiter or den,) "se"ra necessairement juste & bon: le culte, où elle
"ne presidera pas, sera certainement nul & mau"vais." Deutlicher kann man den Ratholicismus nicht beschreiben; und Claudius, ein Protestant, sah dies nicht?

mehrern Geheimnissen: daß er Geheimnisse von Brzeugung des Menschen besitze. Dies schein ben einem solchen Mann sehr seltsam, der wede physische, noch anatomische Kenntnisse hat. Wem man aber weiß, daß seine Absicht ist, de produi re des Hommes, und versteht den geheimen Sinn que tons les Hommes sont des C — H — R so muß jedem redlichen Protestanten die Hauschaudern vor solchen Geheimnissen.

Run fiehet man beutlich, was unter dem Rap port entre Dieu l'Homme & l'Univers verftan den wird. Les bêtes beiffen in diefer Chifferfpra che alle biejenigen, welche es nicht mit ben Jefui ten und ihrem Anhange halten; daber ihnen ir einer Stelle des Tableau gedroht wird, daß fie it die pourriture geben follen. In eben diefen Berftande wird gefagt: "que l'homme est ui nêtre degrade, & qu'un monde invisible, qu'un monde d'esprits nous environne, que des Intelgaligences doucés de qualités fuperieures viven auprès de l'Homme," und bergleichen mehr welches nur barauf zielet, daß ber Jesuiterorder (Societas Jesu) auf alle die geheimen Gesellschaf ten ein wachsames Auge bat, und fie gu fich gie hen will. Daber beift es: 32l'Homme eft à pre sent composé de deux êtres : l'un sensible, Pautre intelligant" (S. J.) Der General und der Je fniterorden felbft beißt auch le Principe, 1

Prin.

Principe Mercuriel, la Base de toute Corporation, la Cause active & intelligente, la Nature, la Volonté suprême, le Verbe (λόγος,) le Verbe Incarné, l'Archée, l'Etre, qui produit tout, la Providence divine, und bergl. mehr: alles in so fern der General und der Jesuiterors ben die Triebfebern aller jener Anstalten find. Nun lagt fich auch die Stelle in dem Buche: des Erreurs & de la Verite begreifen, melde Br. Biefter im April (G. 388.) anführt, wo der Beraffer fagt: es murte ichadlich fern, wenn er e NOM de cette Cause bienfaisante nennen vollte. N. O. M. foll bier Nostri Ordinis Myterium bedeuten; und der Berfaffer hat mobl Recht, daß es feiner Cache Schadlich fenn murs je, menn er es gerade beraus fagen wollte, daß der Jesuiterorden bas primum mobile aller ber ges jeimen Machinationen ift, und daß daher bie Saces (Socii) und die Philosophes (Patres) diefe Sache unter dem Schleier des Chiffre universol verborgen haben. Dies, mas ich hier gesagt has e, ift nur ein gang fleiner Anfang gur Dechis rirnug des Chiffre universel; aber mer nun mit 21 a Die.

biefem Schlaffel die merkwardigen Stellen lefen wird, die im April bon dem Brn Doktor Biefter find angeführt worden, der wird erstaunen, wie fich nun alles aufflart; aber noch mehr erftau: nen, wenn er nun die Bucher felbft ließt. Es um theile nun jeder vernunftige Mann; ob mein Freund nicht Recht hatte, Diese Bucher ichandlich ju nennen; und was man von T-y benten foll ber besmegen fo über ihn berfahrt. T-y if. entweder fehr unwiffend in allen diefen Cachen, oder wenn er etwas davon weiß, und will es dod vertheidigen; fo gebe Gott, daß er bald erkennen moge, wie schwer er fich an dem Wohl feiner Rebenmenichen, und an ber guten Cache ber pro testantischen Religion verfundige.

Man bedenke ferner: daß diese Bucher von lauter Leuten gepriefen und ausgebreitet werden von denen bekannt ift, daß sie vollige Unham ger der Jesuiten sind; und daß solche Leute aber keine Bucher anpreisen werden, als welche von Jesuiten herkommen. Nun wird sich niemand, der in Frankreich und Italien gewesen ist, und

bafelbft gewiffe geheime Ronnerionen tennt, gu langnen unterfteben : daß alle Berbreiter des Buchs : des Erreurs, bes Tableau, bes Diademe des Sages, daß le Rev. Fr. Willermoz l'ainé a Lyon (in quondam () T. dictus Eq. ab Eremo) le Rev. Fr. Comte de Bernez (in () Eq. a Turri aurea), le Rev. Fr. Giraud (in ) Eq. a Serpente) le Rev. Fr. Chev. de Bien de St. Amand (in 🔾 Eq. a capite galeato) le Rev. Fr. Chev. de Savaron (in ( ) Eq. a Solibus, ) le Rev. Fr. Chappes de la Henriere (in ) Eq. a Cruce caerulea) u, a. m. erklarte Unhanger der Jefuiten find, einige öffentlicher, andere heimlicher. Wir has ben noch zu Ende bes vorigen Jahres Gelegenheit gehabt, die nabere Befanntichaft eines gewiffen feinen Mr. Misa du Renis, demeurant a Paris rue de la Sourdiere No. 37. ju machen, ben mels dem auch, fo febr er fich dreht, dennoch der Jefuit auf allen Eden berausgudt; ben er fpricht ruch von divine sagesse, von der divine Providence, bon ber Vnite, er will lauter Philaletes um nich haben, er spricht von der Existence d'un seul Dieu, (namlich im Ginne der Chiffersprache des 21 a 2 Buchs Buche des Erreurs und bergl. m. Der Rev. Fr. Beyerle a Nancy (in Eq. a Fascia) hat ben mir alles Zutrauen verlohren, da er diesen him terlistigen Misa du Renis so hegt und pflegt, und immer auf ihn und auf die Vnite verweiset. Dies zeigt, daß er ben allem aufferlichen Scheine doch die geheimen Absichten sehr wohl weiß, und sie zu begunftigen sucht.

Nun urtheilet felbst. W. L. Br., was man von den Leuten in Deutschland denken soll, die sich ein eignes Geschäft daraus machen, zum Be huf geheimer Gesellschaften die obgenannter Bücher anzupreisen. Der größte Apostel dersel ben ist der berüchtigte \*) Obereit, ein verschriene Schwärmer, welchem der berühmte Zimmermann in Hannover fast zu viel Ehre angethan hat, in dem er ihn in seinem Buche von der Einsamkei als den ausgemachten Thoren schildert, der er wirl lich ist. Dieser Obereit hat allenthalben, beson der

<sup>\*)</sup> Diesem sonst ehrlichen Schwärmer scheint hieri au viel zu geschehen. Seine Apologie liesert de Monat Februar 1786, in der Berliner Mc natsschrift.

bers aber mahrend feines Alufenthaltes ben bem Bruder Ne - e in der Laufit, diese Bucher berbreitet und angepriesen, und eine gemiffermaffen barauf gegrundete geheime Gefellichaft, die Centraliften, ftiften wollen. Diefer berüchtigte Berumlaufer tennt den geheimen jesuitischen Ginn des Buche des Erreurs & de la Verité, und master Orden der Jesuiten durch folche Bucher wirken will, febr gut. - Er spielt in vielen Stellen feiner Schriften darauf an, besonders in feinem Gespräche im Traume über eine neue Refors mation der geistlichen Orden und der Kirche 6. 24., wo er fagt : "Unfer Grundlegungs = "oder Grund & Sammlungs . Orden , 311 "Ausbreitung der Rernfrafte - obwohl per gleichsam gang unfichtbar und unmerks slich ift, doch immer centralfraftige (d. h. von der immer verborgenen wirkenden Rraft des Jes suiterordens) "fortgepflanzt." Der berühmte Bimmermann fuhrt in seinem Werke uber die Kinfamkeit (III. Th. S. 77. d. gr. A.) diese Etelle an, ind icheint fie blos fur lacherliches Ceschwätz zu halten. Es ift aber nichts weniger. als bas. Obereit und feines gleichen fuchen immer

Die Leute, auf die fie wirken, mit der Idee von einer verborgenen mirkenden Macht, an die man fich halten muffe, zu familiarifiren. Saben eine Menge von Menschen erft diefe unbestimmte Idee aufgefaßt, und find gewohnt, im Dunkeln zu tappen; fo fann bann nach und nach bie neue Reformation der geistlichen Orden und der Rirche, den Absichten der Jesuiten gufolge, ausgeführt werden, und die Centralfraft der Regies rung ihres Ordens wird durch die gange Welt verbreitet. Aber deutliche Begriffe und Ausbrei, tung ber gefunden Bernunft hindern diefes Bert ber Finfternig, bas durch fo mannichfaltige Mits tel und tiefe Intriquen jest allenthalben getrieben wird. - Gine gleiche Empfehlung hat ein durch fdwarmerische Gefinnungen fcon febr befannter Mann, (ben ich aus Schonung nicht nennen will) unternommen, indem er im vorigen Sahr einen Auszug aus diefen Buchern, unter bem Titel: Maying," oder das geheime Syftem eis ner Gesellschaft unbekannter Philosophen herausgegeben bat, mit Alnmerkungen, welche, weil fie gar nicht treffend find , noch einige Soffnung abrig laffen, bag biefer Dann nur zu den Betrognen gehöre. Uebrigens ist auch in diesem Auszuge kein Menschenverstand; denn es sind auch alle Worte des Chiffre wortlich und auf solche Art übersetzt, daß sie sich auf keine Weise passen.

Roch mußich erinnern, 2B. L. Br., daß das Buch des Erreurs & de la verité nebst den dabin geborigen Buchern in mehr als e'nem Chiffer ace schrieben ift , und daß darin , fo wie Worte aus nehrern Wiffenschaften, auch Worte aus der Themie und aus der hermetischen Philosophie ju Chiffern genommen worden. Sierin hat es eine Uebnlichkeit mit verschiedenen Buchern, welche in inferm. D. angepriefen merben, befonbers mit bem unter uns fo hochgeachteten Rompaß der Veisen, von welchem ich schon genugsam entdeckt labe, daß er gang andere Dinge meint, wenn er ion ber Matur, bom Vas Hermetis, bom Opthon. em Waffentrager des Bermes, und bergl, aldes nisch scheinenden Dingen redet, woben ich von em Rupferftich und feinem Superius und Inferius ang andere und viel beutlichere Erflarungen ges en fami, als viele von euch gehort haben.

Doch dies fen einem befondern ausführlichern Werke aufbehalten, welches ein redlicher und febi erfahrner Br., wenn ihm Gott Leben und Gefundheit ichenft, gu Gurer aller Beften berausge ben will, und wozu ich ihm meine geringe Ben bulfe, wenn er fie braucht, nicht versagen werde Ich bitte ench W. L. Br. nur noch, daß ih meine Erdfnungen mit bruderlicher Liebe auf nehmt, und meine trengefinnten Warnungen, bi ich öffentlich thun mußte, weil ich fein anderer Mittel vor mir fabe, nicht in den Wind schlaget Solde Vermahnung wollet gutlich versteben die ich treulich meyne: fagt unfer ehrmurdige frommer D. Luther, der uns mehr Gute wirklich gethan hat, als alle unbekannte Ober pon fich ruhmen. Co fage auch ich; und mun iche, ale ein achter Protestant und Berehrer gott lichen Worte, in reinem ungeschminkten bruber den Sinne, D. G. U. S. M. M. U. S.



## Privata Monita

u n d

## Secreta Monita

Societatis Jesu.

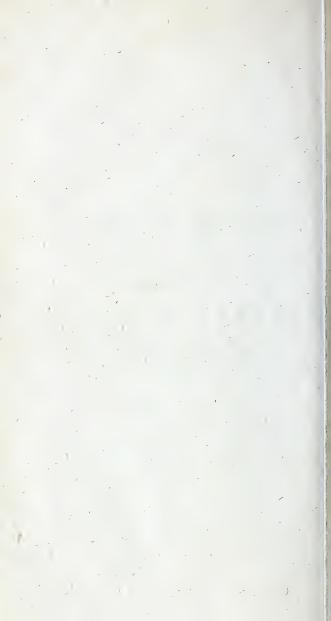



## Litterärische Notiz

Privata Monita und Secreta Monita

chichte diefer beiden ursprünglich lateinisch vers aften Schriften, die wir in der teutschen Uebers ezung liefern, ju unterrichter.

Beide Schriften, welche, wie leicht einzuseren, nicht bestimmt waren, der Welt durch den Druf bekannt zu werden, sondern nur in Abschrifzen den Borstehern der Collegien und zwar unter er Bedingung der größten Verschwiegenheit und Beheimhaltung mitgetheilt werden solten, konten em ohngeachtet der Publicität nicht entgehen. Die besondern Erinnerungen (Privata Monisa) wurden, so viel man weis, bereits im Jahr

1612, und zwar unter dem Namen der Goldnen Brinnerungen, und nach Sarenberge Bermus thung, zu Venedig, durch einen pfeudonymis iden Catholiten gum Drut befordert. Der in der Barenbergischen Dragmatischen Geschichte der Jesuiten angeführte vollständige Titel Diefer Schrift ift folgender: Aurea monita religiofifimæ Societatis Jesu: in gratiam Politicorum & omnium, qui Jesum amant, pro studio edita a Theophilo Eulalio, Catholico Bohemo, Excuf. Placentiæ typis Eusebii Agathandri Veronensis, auf 5 Bogen in 4to; moben denn nach benanges führten Teftimoniis noch die Worte fteben: Turnarii (vermutlich die Stadt Turnau in Bohmen) Anno 1612. Daß diefe von einem erflarten Feine be ber Jesuiten berausgegebenen aurea monita feine andere, als bie privata monita felbst gemes fen, erhellet vorzüglich aus den beiden bagegen berausgekommenen Schusschriften bes Jefuiten Gretfer und Canner, deren erfterer libros tres apologeticos contra libellum famosum, cui inferiptio: Monita privata; legterer aber eine Apologiam contra Privata Monita S. J. be: fannt machten. Da nun Gretfer bereits 1625. und Canner 1632. geftorben, fo vermuthet Sai renberg, daß diese ihnen so verhaften Privata Monita feine andere, als jene von dem angebli

chen

den Bohmen bekannt gemachten Goldnen Ersinnerungen gewesen. Wenigstens hat man bis jezt noch keinen Libellus famosus mit der Aufsschrift: Monita privata zu Gretsers und Tansners Lebzeiten aussindig machen können: und es bleibt also höchst wahrscheinlich, daß beide Jessuiten jene 1612 gedrukte aurea monita gemeint haben.

In der Folge, nemlich 1633, und also schon nach des Jesuiten Tanners Tode, wurden die Drivata Monita, wiewol ebenfalls wieder une ter einem andern Titel, jum Drut befordert. Dies that Caspar Scioppius, diefer bekannte Jesuitenfeind, in seiner Anatomia Societatis Jefu, deren vollständiger Titel ift: Caspari Sciopnii Anatomia Societatis Jesu, seu Probatio Spiitus Jesuitarum. Item arcana imperii Jesuitii, cum instructione secretissima pro Superioribus jusdem & Deliciarum Jesuiticarum Specimina. l'andem divina oracula de Societatis exitu. Ad excitandam Regum & Principum Catholicorum ittentionem utilissima 1633, in 12. Gine neus re von Sarenberg angeführte Ausgabe biefes in iller Absicht merkwurdigen Buchs ift in Quart iom Jahr 1668. Die in dieser Darftellung des Beifts und der Grundfaze der Jesuiten vom Sciops

pius benennte Instructio secretissima ist völlig die nemliche mit den Privatis Monitis, die dem Scioppius von den Capuzinern in Paderborn mitgetheilt worden, welche ein Exemplar der selben in der ihnen vom herzoge Christian von Braunschweig geschenkten Bibliothek der Jes suiten gefunden hatten, als dieser berühmte Feldsherr das Jesuiterkollegium in Paderborn hatte überfallen und ausplundern lassen.

In ber Folge wurden diese Privata Mot nita, trug aller Bemubungen ber Jesuiten biefe ihrer Gesellschaft in den Augen des Publikums fo nachtheilige Schrift zu unterdrufen, immer mehr und mehr bekannt gemacht, fo wie ihr schade licher Ginflus auf Religion und Staat immer merkbarer murbe. Gie murben alfo, nach Galigs Berichte (Siftor. d. Ang. Ronfession Th. I, G. 181.) 1657 auf zween Quartbogen befons bers; und 1666 in einer grofern, ben Jefuiters orden betreffenden Samlung bon Schriften, ohne Bemerkung bes Drukorts, mit abgedrukt, welde Samlung folgenden Titel führt: Jefuitarum privilegia, disciplina, doctrina, Magistri, Dif cipuli, Religio, politica negotia, opiniones, apophthegmata, miracula, & mors, olim a pio viro VII. epistolis comprehensa, nunc autem denuo

denuo in lucem edita. Accedunt Monita privata ejusdem Societatis. in 4. Bald hernach tamen diese Privata Monita in Antwerpen hers aus, und wurden von einem Umfterdamer Buche håndler, Namens Schipper, nachgedruft, dem aber die Jefuiten feine gange Auflage abkauften. Dies hinderte aber einen zweiten Nachdruf nicht, indem ebenfalls die Umfterdamer Rachdrufer der Memoires de Trevoux fie abdruten liefen. Ends lich tamen fie auch noch in diefem Jahrhunderte, miewol unter einer Menge anderer, die Jesuiten betreffenden Schriften und Papiere, wieder im Drut heraus : welche famtliche diefe Gefellicaft betreffende Documente und Schriften fich auf einigen von den Jesuiten nach Indien befrachtes ten und den Sollandern in die Bande gefallenen Schiffen befunden hatten.

Bon dieser so merkwürdigen, den Geist des Jesuitismus darstellenden Schrifterschienen ziems lich frühe teutsche und französische Uebersezuns gen, davon die älteste, so viel man weis, 1663 als ein Anhang ben folgendem Buche erschieneu: Der Jesuiterischen Rathschläge entdekte Saushaltung: oder Erinnerungen an die Sürsten von der Jesuiter Uebung und Anordnung, durch etnen Geistlichen erstlich italianisch beschrieben,

hernach lateinisch ausgegeben, nunmehro aber der ganzen Christenheit zum gemeinen Besten deutsch mitgetheilt. Samt angefügter Jesuiter Politica, oder geheimen Vermahnungen der also genannten Gesellschaft Jesu. In dem Belikon gedrukt 1663. in 12. Eine andere jünggere beutsche Uebersezung kam 1747 in 8. Franksturt und Leipzig, unter dem Litel heraus. "Gescheime Erinnerungen der Gestellschaft Jesu, in Dero Archiv zu Glaz gefunden, aus dem lateinischen Original ins Deutsche übersezt, und mit einigen Anmerkungen versehenz: und diese Uebersezung sinder sich mit angeblichen Berebesserungen im zten Bande der Karenbergischen Dragmarischen Geschichte Seite 1556—1573.

Von den zwo bekanntesten französischen Aebersezungen von den Monitis privatis sinder man die eine in den oben angeführten zu Amstern dam nachgedrukten Memoires de Trevoux, wo sie dem lateinischen Originale zur Seite stehet; die andere aber im 5ten Bande der ordres monastiques S. 161—196.

Don diesen bisher beschriebenen Monitis privatis find zwo andere kleine Schriften abulis chen Inhalts, nemlich die Secreta Monita Sozietatis Jesu und die Arcana Societatis Jesu un: erichieden , obngeachtet ihre Titel fowol, als ihr Inhalt mit den Privatis Monitis febr viel Hebne ichfeit haben; und fie bedmegen oftere mit einanier verwechselt worden find. Der Berfasser des n Umfferdam 1717 in 12. jum zweitenmale bermegekommenen Machiavellismus Jesuiticus vorin die Secreta Monita geliefert werden. agt in der Borrede, daß diefe von Ihm bier dem Jublifum mitgetheilten Secreta Monita porber en Titel Arcana Societatis Jesu geführt, die inem gewiffen Umfterdamer Buchhandler, der n Untwerpen eine Sibliothet gekanft, ben dieer Gelegenheit mit in die Sande gerathen maren. Die alteste Ausgabe bavon, die Sarenberg ges annt hat, erschien augeblich zu Untwerpen 1635 1 8, unter dem Titel: Arcana Societatis Telu. ono publico vulgata. Unter bem veranderten lamen der Secretorum Monitorum Societatis 'elu famen fie bernach in dem fo erft angeführten Machiavellismus Jefviticus heraus, welches Buch 725 gu Salle in 8. unter folgendem Titel in beutber Sprache ericbien: Machiavellismus politius, oder ein besonder historisch politischer Tractat, in welchem die Geheimnisse und Runft: riffe, wie auch alle beimliche Unschläge und eso, dre Lehren der Jesuiten enthalten sind; a 5 ebemals ehemals seiner Karität wegen zum bessern Ge brauch der ganzen Jesuitergesellschaft in la teinischer Sprache publizirt von Benedic to Gratioso; und insbesondredem wohl ehrwürdigen Pater Johann Kraussei zum Geschenk übergeben, vor dasjenige Buch so er unter dem Litel: Sistorischer Beytra für das zweyte Evangelische Jubeljahr, bekann gemachthat: nunmehr aber den einfältige Layen im Pabstthum zu desto besserem Unter richt bey dem jezigen allgemeinen römische Jubeljahr in die deutsche Sprache übersent unherausgegeben von einem Aufrichtigen Be kenner Des Evangelii."

Gine andere beutsche Ueberfetzung der Mc nita Secreta erichien 1761. ohne bengefette Drudort in den aus dem Portugiefischen ins Stalle lianische und aus diesem ins Deutsche überfet ten Entlarvten Wolfen, in welcher Schrift auf ferdem noch eine Menge von Anecdoten, von der Entstehen und der Berfunft diefer Beheimniffe de Befellichaft angeführt, befonders aber auch be merkt worden, bag biefe Secreta Monita in be ersten Ausgabe der Tuba magna, Argentinae 1713 des unter bem Namen liberii Candidi verfapp ten Carmelitere Seinrich von St. Ignatius mi abgedruckt erschienen, in den folgenden Aus gaben diefes Buchs von 1714, 1717 und 176

abi

ber megen des bon den Jesuiten baruber erhos enen garmens meggelaffen worden fenen.

Die in der oben angeführten Anatomia Socieatis lesu des Scioppius von diesem Schriftstels er gelieferten Urcana Imperii Jefuitici find nichts nders, als eben diefe bisher beschriebenen Gerrea Monita, welche, wie schon erinnert worden, urs runglich Arcana Societatis Jesu geheißen; mie bas, mas Scioppius Instructio fecretifma nennt, nichts anders, als die Drivata Monita find. Der Unterschied bon diesen benden berüchtigten Schriften, und Zeugniffen ber Jes nitischen Schaltheit und Bosheit zeigt fich aber auptfachlich in folgenden vier Studen. Erft: d ift nicht allein die Ueberschrift mancher Rapis Il fondern auch die Folge und Ordnung, ja fo. ar die Angahl derfelben unterschieden. Die Gereta Monita haben siebenzeben; die Drivata Monita aber nur fechszehen Rapitel.

Zweitens ift zwar der Hauptinhalt der einender entsprechenden Rapitel einander gleich: Als in Worte, Redensarten, Einkleidung und Aussihrung find oft sehr verschieden, und zwar meisens so, daß die Secreta Monita als eine erzärende Paraphrase der Privatorum Monisorum angesehen werden konnen. Ausserdem ist

jedes Rapitel, ber erftern in befondere durch Nummern bezeichnete Abschnitte abgetheilt.

Drittens stehet ber mit dem Namen Schluß erinnerung, monitum, versehene Beschluß der Privatorum Monitorum ben den Secretie Monitis als Vorerinnerung, praefatio, am Anfang. Und wer diese Präfätion mit dem Monito der geheimen Erinnerungen vergleicht wird es immer mehr glaublich sinden, daß erstere später als letztere geschrieben worden, und das diese als die Urschrift zu betrachten sind, vor welchen die Secreta Monita, welche mehr der Unscheine von System und Ordnung haben, als ein Commentar, eine weitere Ausschlung eine gleich sam verbesserte Ausgabe anzusehen sind.

Endlich ist die Latinität in ben Secretic Monitis viel schlechter. So kommen z. B. in benselben die Germanismen C. XI. n. VII Cum aliquo peculiarem correspondentiam habe re und n. VIII. ex passione procedere vor.

Mas das Alter dieser benden berüchtigter Schriften betrift, so scheint — denn mit Gewiß heit laßt sich ben diesem durch die Jesuitschei Kunstgriffe in ein gebeimnisvolles Dunkel verhull tem Gegenstand nichts sagen — daß die Privata Monita im Anfange des siebenzehnten Jahr

bun

underts, und zwar mabricheinlich zwischen ben tabren 1607 und 1613; die Secreta Monita aber, 18 ber Commentar über Diefelben, einige Sahie pater verfertigt morden. Der Beweis von biefer Bermuthung grundet fich auf folgende innre fris iche Merkmale benber Schriften. Bu ben 21us: ioffenswurdigen rechnen die Privata Monita egen bas Ende bes 14ten Rapftels unter andern uch diejenigen, welche fich ertubuten, von den Denetianern, welche die Jesuiten aus ihren Staaten verbannt hatten, ruhmlich zu reden. Da un dies Schickfal die Jesuiten im Jahr 1607 beoffen, als in welchem Jahr und zwar im Moate August die formliche Ausweisung berfelben us dem Denetianischen erfolgte; fo fonnen diese Borte vor diefem Jahr der Berbannung ber Jie iten nicht geschrieben worden jenn. Daß fie ber auch icon bor dem drenfligiabrigen Rriege efchrieben worden, erhellet aus der bereits oben ngeführten Unecdote, daß der Bergog Chriftian on Braunschweig gur Auffindung eines Erem= lars derfelben burch die Plunderung des Seinis r= Rollegiums zu Daderborn Gelegenheit ges eben. Dieje Plunderung gefchahe aber vermuthe d 1622. Da ferner die Aurea Monita mit in Drivatis Monitis, allen Umftanden nach. nerlen find, fo muffen diefe über das Sahr 1612 trud geben, weil jene, wie bereits oben anges

führt worden, schon im Jahre 1612 im Druc erschienen.

Die Secreta Monita, als den Commenta über die Privata muffen alfo etwas junger, ale diefe fenn, welches auch aus folgenden Grunder erhellet. Der Berfaffer der Secretorum Moni torum fest ben der oben angeführten die Alus ftoffenswurdigen betreffenden Stelle gu den De netianern, auch noch die Frangosen und sonfiandere, von denen die Gesellschaft vertrie ben , oder fonst groffen Schaden und Verfol gung erlitten habe. ,, Wollte man hier die Drie pata Monita als einen Auszug aus den Arcan nis ansehen, fo murde ihr Berfaffer tein guten Epitomator gewesen senn, und eine ihrer na tur und Abficht nach allgemeine Borfdrift fehi 3medmidrig nur auf einen befondern Sall einge fchrantt haben. Unch gedentt der Berfaffer der Ge cretorum Monitorum einer gewiffen pabftlicher Berordnung Rap. XIV. num. VIII. nach meld, cher man in Bufunft feinen Maran, der bath, Gelübde beständiger Freundschaft mit dem Jesuiterorden vor Unnahme einer Pralatur nicht abi legen wolle, platterdings nicht gulaffen; fondern ihn als den araften Feind der Gefellschaft ansehen und verabscheuen folle. Da nun diese Berordi nung, wie aus dem weitern diefer Stelle erheli let, erst nach dem Tode des Franz Toletus des erften Rardinals aus dem Jefuiterorden, und ev nach 1596 erfolgte; fo tonnen wenigstens bie fecreta Monita nicht vor diefer Zeit fenn auf:

Dan tann leicht erachten, bag bie Jefuiten, fald diefe Dentmale ihrer Schaltheit und Bosht offentlich bekannt geworben, die Mechtheit ders iben werden zu beftreiten gefucht haben. Gie Plarten sowohl dir Drivata, als die Arcana Monita fur boshafte Erdichtungen ihrer Reinde. lein die in benden Auffagen herrschende Gimmitat; ber Umftand, daß man diefe Schriften ntten unter andern Papieren gefunden, die ulaugbar, und nach tem eignen Geftandniffe W Jesuiten ihnen zugehört haben; bas ausbruct. De Geftandniß mancher Mitglieder diefer Gefchaft felbft, bag biefe Erinnerungen wirklich Er Societat gehorten, und die Richtschnur ihres Fragens maren, und endlich ungahlige Thats inen, welche die Politit der Jesuiten diesen Monis vollig gemaß darftellen; alles dies beweißt bi Alechtheit diefer Schriften. Bolten die Refuis de aber auch diefe Grunde nicht gelten laffen; bourden fie doch unter folgenden zween Gaten Dilen und in jedem Kalle die gu ihrem Mache thle die Richtigkeit bender Schriften zugeben mufe Remlich diefe Erinnerungen find entweder di wirkliche Borichrift des Betragens der Jefuis w. ober find von ihrem wirklichen Betragen dezogen, und alfo eine treue Schilderung defe elin. Aufferdem herrscht in benden Originalis

en der ächt jesuitische Sill. So z. E. heisse Priv. Mon. R. 3. und K. 5. symbolisare. synbolisando, wetteisern, Nebenbuhler seyn un bona conversatio, gute Aussührung, Wohlverhalten. In den Secretis Monitis C. IV. 18. ist Corona Romana die römische Scharkammer oder Rasse; C. 11. n. 3. heist? in properare vorwersen, und n. 4. Zelosi die Eirigen; ferner Kap. VII. n. 8. die Dyscolae pellae, die Widerspenstigen, Ungehrsamen welches völlig Klosterlatein ist: so auch KavVIII. n. 1. Clenodiae, Resnodien, und KalX. n. 12. Capitale das Rastal. Welch Auswärtige würde so gut Jesuiverlatein habschreiben können?

So gewiß und ungezweiselt es also ift, daß ben Schriften unmittelbare und achte Produkte der Issuiten und ihrer verabschenungswürdigen Politsfind; so ungewiß ist doch ihr eigentlicher Berfasse für welchen in Placcii Theatro Anonymorum (368. Auaviva, der fünfte General der Zestite welcher der Gesellschaft 34 Jahre vorgestanden un 1615 gestorben, ausgegeben wird. Dieser Gener verbesserte vieles in der Societät, wie dessen Isteuctio pro Superioribus und die Industriae pi Superioribus beweisen: welches denn der Verm thung, daß er auch der Urheber der Monitorum et wesen, ziemliche Lahrscheinlichkeit verschaft.

# Privata Monita Societatis Jefu.

Geheime Erinnerungen der Gesells

# Erftes Rapitel.

Bie sich die Gesellschaft zu verhalten habe, wenn sie irgend erst anfängt, sich nieders zulassen.

Damit die Gesellschaft sich ben den Einwohern einer Stadt, wo sie erst ganz neuerlich ist
ufgenommen worden, gleich aufangs beliebt
ache, wird vor allen Dingen nothig senn,
min der zten Regel des Iten Kapitels des Sumvarii angezeigten Zweck unserer Societat sich
ohl zu merken, nemlich: an des Wächsten
nd zugleich an unserer eigenen Wohlfart zu
tbeiten. Dem zusolge muß man solche Dienund Liebeswerke verrichten, als: Hospitaler
und Liebeswerke verrichten, als: Hospitaler

nach weit gelegenen Dertern gehen: Allmosen für die Armen sammlen, und sie ihnen offentlich, in Gegenwart anderer austheilen; damit diese durch solche unsrechristliche Liebe erbauet darnach de sto fro freygebiger gegen und seyn. Alle sollen sid einer ausserlichen Demuth und Bescheidenhei gar sehrbesseisigen, um andere dadurch zu er bauen: und diesenigen von den Unsrigen, ses hieran fehlen lassen, sollen blos darur schon verabschiedet werden.

# 3 weytes Rapitel.

Wie man es anzufangen habe, daß man si ben Königen, Fürsten und groffen Beri beliebt mache.

Darnach muß man aus allen Rraften sich t muhen und bestreben. Nun lehrt aber die E fahrung, daß die Fürsten solchen Geistlichen vo züglich günftig sind, die derfelben verhaßte, ob anstößige Handlungen gar nicht tadlen oder strafe, sondern Gegentheils vielmehr sie zu entschuldige wohl auszulegen, und immer von der besten Set vorzustellen wissen. Das kann man am klärstehen ben Henrathen der großen Herrn mit

gebe

ible

ren (in den verbotinen Graden) naben Anbers vandtinnen. Golche Seprathen haben allemal groffe Schwurigkeiten besmegen, weil das Bolk vergleichen Cheverbindungen fur fundlich und merlaubt halt. Sat alfo ber Furft gu biefer und ndern bergleichen Dingen Sang und Reigung; muß man fich gang nach feinem Ginne giche en, muß ihm mit ber feften hofnung eines glade den Erfolge fchmeicheln, muß ihm auch felbft lle mögliche Urfachen und Beweggrunde an die hand geben, ibn in feinem Borhaben ju beftarten : B. daß folde Berhenrathung zu defto genaues Ir Berbindung diefer und jener hoben Saufer. ber daß fie gur Ehre Gottes gereichen murbe. Ingleichem wenn der Rurft etmas unternimmt, in bif zu feinem Ruhm und Ehre gereicht, a. E. feenn er einen Rrieg anfangen will; fo muß man n Borhaben loben, ihm mit gutem Rath bes liffich fenn, ihn vornemlich ben feiner Chibes berde faffen, und durch die Aussicht auf Rubm nes Namens ihn anzufeuern wiffen. roffen des Reichs muß man daneben zu verftes u geben und fie uberreden, dem Willen des Furin schlechterdings gehorfam zu senn. Indeffen millig man daben aufferft behutsam verfahren, und Dorficht gebrauchen, fich ja nicht in alle fine Umftande, namentlich wie? ober mo? ein laffen; damit nemlich wenn der Erfolg etwa alladlich fenn folte, folder nicht uns gugerech. net und uns die Schuld gegeben werde. Und überhaupt fo bald uns hierin Bormurfe gemach werden folten, fo berufe man fich dreuft auf un fere allgemeine Borfchriften, ale in welchen un fo nachdrucklich verboten wird, uns auf einig Beife in Staatsfachen zu mifchen.

Es wird auch zur Erlangung ber Gun ber Groffen nicht undienlich fenn, fich gu Beite gu ihnen Auferagen, Geschaften und Gefant schaften gebrauchen zu laffen; befondere in ihre angenehmen Dingen. Wir muffen durch Gescher Le die Gewogenheit der Vertrauten und Gunftlin ge ber gurften gu erwerben fuchen, damit m burch fie von ber gangen Denkungsart bes gu ften, von feinem Charafter, feinen Launen, fe nen Reigungen, mas ihm angenehm gu fenn pflege wie man es machen muffe, ihm zu gefallen, ur fo ferner, recht grundlich unterrichtet werde und alfo im Stande find, und recht ben ihm Bunft gu feben ; jedoch ohne Berlegung der Bah beit und des Gewiffens. Ift der Rurft, oder d Groffe bes Reichs noch unberheurathet, fo mi man ihm eine Pringeffinn gur Braut vorschlage Die nebft ihren Eltern den Unfrigen geneigt und g gethan ift. Diese muß man ibm benn mit ben ichb ften Farben bormablen, und mit allen ben re Benden Gigenschaften ausschmuden, die gera ben Gurften, oder Groffen am meiften rubre

Muf folche Beife werben wir und die Gunft und Bnade auswartiger Sarften vermittelft der an fich berbenratheten Dringefinnen erwerben fonnen. Das at bie Erfahrung gelehrt an dem Erempel pon Johlen, von Granfreich und andern Reichen und landern, wo wir uns durch bie Gunft-und Gnas ie bes Besterreichischen Saufes festgesett haben. Solten aber die Dringeffinnen in ihren Gefinnungen eranderlich fenn und taltfinnig gegen uns wers en, fo muß man aus allen Rraften baran arbeis m. daß wir ihre Bunft und Freundschaft wieder rwerben, theils burch unfre Paters unmittelbar, jeile auch durch folche ihre Sofdamen und Rams terfrauen, die und ganglich ergeben find. Diefe ruffen wir nemlich durch Geschenke, und diese und ne Dienftleiftungen auf unferer Seite gu erhalten ichen. Denn auf folche Weise konnen wir von efen die verborgenften Geheimniffe ihrer boben verrschaften, die uns boch zu wiffen nublich find, rfahren.

Betreffend die Gewissensführung ber Grofen, befolge man stets die bequemsten, gelindesten nd nachgiebigsten, dem Gewissen die meiste irenheit lassenden \*) Grundsage; gerade das Genintheil von der Lehre der Monche. Denn auf b 3

<sup>\*)</sup> Man febe die oben befdriebene Moral ber Je-

biefe Beife werden die Furften und grofen herri ihre bisberigen Beichtvoter, (Die Donche) gen verabscheiden und ihr Gemiffen lieber Uns anver Ferner wird es auch, um die Rurften Groffen und Pralaten zu gewinnen, febr dienlid fenn, fie der Verdienfte unfere Ordens theilhaf tig zu machen; und eine fehr groffe Gewalt in bei porbehaltenen Sallen, in den Rirchenstrafen un in den andern Gelübden zu absolviren zu haben Ferner muß man fie ju Zeiten in unfere Con Ien einladen: man muß ihnen gu Chren Ber machen: man muß ihnen Thefes und Difputatic nen bediciren: wenns nothig ift, muß man fi auch wohl zu Gafte bitten und fie aufe prachtig fte bewirthen. Fordert es der Stand, fo muffe unsere Barer mabrend der Mahlzeit den vorneh men Gaft in verschiedenen Sprachen anreden un unterhalten. Streitigkeiten ber Groffen unter fic muffen wir nach Doglichkeit zu schlichten fucher Kindet fich unter den Bedienten eines uns juge thanen Konigs einer, zumal von den vornehmfte Sofmannern, der uns abgeneigt mare, fo mu Diefer burch Berfprechungen von Chrenftellen un Gnade des Furften gewonnen werden. Endlich muffen alle fich mit Kleiß darauf legen, daß fi, fich felbft in die Gunft und Gnade bes gurften ber Groffen und der Pralaten dergeftalt festfegen daß fie fich des Credits berfelben fo gar gegen berei naben Unverwandte und guten Freunde bedienen fon!

können, und daß sie nicht leiden, daß diejenigen, die ausder Gesellschaft verabschiedet sind, siemals before bert werden Den Bornehmsten des Reichs muß man immer suchen recht grosse Ehrenbezeugungen zu erweisen; und ben ihrem Einzuge an dem Orte, wo sie ihre Jurisdiction haben, mussen unsere juns gen Lehrer in den Rollegien nicht versaumen, mit Bersen zu ihren Ehren sie zu empfangen, zu bes willkommen und ihnen Glück zu wünschen.



# Drittes Rapitel.

Wie man sich diejenigen Vornehmen und Grofe fen, die zwar nicht reich sind, doch aber viel Macht und Unsehen im Staate has ben, und der Societät auf mancherlen Weise behüstlich senn können, zu Nuge machen muße.

Benn diese groffen Herrn Weltliche sind, so nuß man suchen ihre Gunft und Protection egen die Feinde der Gesellschaft zu erwers en; ihre Empfehlung ben Processen, ihr Ans ehen, ihre Rlugheit und guter Rath ben ans utaufenden Landgutern, Dorfern, Herrschafs en, Hausern und Baumaterialien kann uns sehr förberlich senn. Insbesondre muffen wir und bergleichen ganz ergebene Freunde unter den Bornehmen an solchen Orten und Städten auschaffen, wo man und haben will; damit dies se allen ihren Credit anwenden und haufer bauen zu laffen; wie auch, wo es nothig ift, das Geschrey und die Unruhe des gemeinen Bolks zu fillen, wenn es und abgeneigt ift; alles, ohne daß wir selbst unmittelbar im geringsten die Sande mit im Spiel zu haben scheinen.

Bon den geiftlichen vornehmen herrn aber, als da find Pralaten, Erzbischoffe und Alebte. muß man gu erlangen fuchen, mas, nach Bers fchiedenheit der Mittel und ihrer Macht, Zeit und Umftande jedesmal an die Sand geben. Un gewiffen Orten muß man es nur fo zu machen fuchen, daß die Bischoffe, und die unter ihnen ften benden Pfarrer Furcht und Achtung gegen bie in Unfrigen haben, und ihnen niemals in ihren (priefterlichen) Amteberrichtungen binderlich fallen. Un andern Orten lagt fich fcon mehr mit ihnen ausrichten, weil fie da mehr vermogen. In Deutschland 3. B. in Frankreich und in Pohlen haben die Bischoffe weit mehr Macht und Anfeben; es foftet ihnen nur ein paar Bors te ju unferm Beften ben bem Landeherrn, fo fonnen fie mit geringer Muhe fur une und unfere Saufer , Ribfter, Pfarren , Probfteien, Stiftuns

tungen von Altaren und andere Benefizien ober Pfründen auswirken; indem man sich mit den Weltgeistlichen und den Monchen durch eine Pleis ne Schadloshaltung ichon leicht abfinden fann. Um denn die Dralaten destomehr aufzumuntern, muß man nicht ermangeln, ihre uns hierin ermiefes ae Gewogenheit aus allen Rraften zu ruhmen and gu preiffen; und gu betheuern, daß mir fur ille folche ju unferm Bortheil gemachte Fundatio= ien ewiglich unvergeflich dankbar und erkenntlich enn wurden. Benefizien und Pfrunden der Welte priefter gu erlangen, wird uns aber nicht fchwer falen ; wenn nur die Bifchofe, von welchen diefe Dfranben abhangen, ben ben Unfrigen beichten, folga ich unter unferer geiftlichen Suhrung fteben : jumal wenn fie fich hofnung machen, durch uns Gere gute Dienfte entweder einen hobern Rang. wer ein reicheres, eintraglicheres Biethum gu serhalten. Dann aber muffen es die Unfrigen ven ben Bischofen sowol, als auch ben den Rureten allezeit babin ju bringen fuchen, bag, menn fie und Collegia ben Pfarrfirchen (Collegia ad Parochiales Ecclefias) ftiften, wir auch allemal allein Beren von der Pfarrfirche werden, und bas Recht erlangen, einen beständigen Difaris us an berfelben ju feten, ber die ordentlichen Umteberrichtungen eines Pfarrere beforge; fo daß ber jedesmalige Superior bes Orts (bes Tesuitercollegii, zugleich immer auch der Obers b 5 Pfar:

pfarrer (Paftor primarius) fen, und alles, mai ju derfelben Rirche (Pfarren) gehort, uns gutom me. Nicht weniger werden wir ihrer uns auch bebie nen, um an Orten, wo es entweder \*) Ufade! mien giebt, die uns entgegen find, oder aud wo Romischkatholische, oder Reger find, die un ferer Aufnahme in ihren Stadten fich widerfetter wollen, Collegia ju ftiften. Gie muffen uns aud behuflich fenn, daß wir die vornehmften Rangeliin den angesehensten Stadten des Reichs befom men. Ferner, wenn es im Wert ift, daß eine aus unferer Societat feelig, oder heilig gefpro chen werden foll, fo werden wir uns der Bor ichreiben und Empfehlungen ber groffen Berri ben dem Apostolischen Stuhle bedienen, um fol de \*\*) Seligsprechung oder Canonisation : Und wenn es fich gutragt, daß ei ner diefer groffen herrn als Abgefandter gebrauch wird: dann muffen wir fonderlich zu verhuten fuchen, daß nicht irgend einer von folchen Don chen

Irgi

l mi

7 93

<sup>\*)</sup> In Salzburg ift es ben Jesuiten nie gelungelben der Universität einen Lehrstuhl zu erhalten Man sehe Ricolai's Reisebeschreibung.

<sup>\*\*)</sup> Bekanntermaffen ift zwischen benden ein groffe Anterschied; erstere ift der Weg zur leztern, wo de Verstorbene zur rechten Wurde eines anbe tung swurd igen Heiligen erhoben wird. Die se Ranonifationist derehemaligen Apothes se der Romischen Kaifer febr abnlich.

cum symbolisant) demselben zu nahe komme; baß ber groffe herr nicht etwa, wenn er diese Meligiosen naher kennen lernte, und denselben gunftig murde, sich dadurch bewogen fande, sols che in Provinzen und Lander einzuführen, wo wir und schon festgesetzt haben. Und darum muß eine folche vornehme Standesperson, so oft sie an Dertern durchreiset, wo wir Hauser oder Collesgia haben, allenthalben begrüffer, bewillkommt, und mit Pracht und Ehrenbezeugungen aufgenommen und bewirthet werden: jedoch alles der res ligibsen klösterlichen Sittsamkeit gemäß.



#### Viertes Rapitel.

Was fich die Hofprediger und Beichtväter der Könige und der groffen Herrn empfoh: len senn laffen sollen.

Damit solche unfre Mitglieder die ihnen anveratrante Seelsorge der Könige, Fürsten und ander rer groffen herrn recht und wohl verwalten mögen; so muffen sie ihre Sachen so einrichten, daß ihre ganze Führung immer nur lediglich zum einzigen Gegenstand das Gewissen bieser groffen herrn

herrn zu haben icheine. hierburd werben fich Diefe leicht bewogen finden, fich ganglich von iben Teiten und regieren gu laffen : und alsbann muß Diefe Ruhrung aber nicht auf einmal, fondern nach und nach unvermerkt auch auf die politische und auffere Regierung des Staats ausgebehni werden. Drum muffen fie denn ihren Ronigen und Rurften oft und nachdrudlich einscharfen, bag bie Bertheilung und Berfchenfung ber Mem. ter und Ehrenftellen in einem Staate jederzeit nach den Regeln der Gerechtigfeit gefchehen muffe, und daß fie fich groblich an Gott verfundigten wenn fie bierin etwas verfaben. Daben muffen fie denn aber gleich bingufeten : fie wollten fid bamit feineswegs in die Regierung bes Landet mischen, noch auf einige Weise Untheil baran neh men: vielmehr hatten fie, mas fie dem Furfter bieruber gefagt, und vorgestellt hatten, ungert und gleichsam wider ihren Willen gefagt: aber fu hatten es ihrer Pflicht gemaß nothwendig fagen muffen,i Lagt fich diefes der Furft nun gefallen fo muß man anfangen, ihm die Gigenschaf: nambaft zu machen, welche biejeniger befigen mußten, die man zu wichtigen Memtern Staats erheben wollte: Sobann man die Wahl vornemlich auf folde vorneh: me Staatsmanner, die Freunde unferer Socie tat find, und überhaupt auf folche Perfonen, vor

enen man fich Forderung und Bortheil fur die \*) Religion zu versprechen hat. Gleichwohl muß man ie eben nicht felbft dem Furften mit Namen nennen, ondern genung, wenn man es dabin bringt, daß ie Freunde unserer Gesellschaft, welche des beren Bertraute und geheimfte Rathe find, fols bes thun. Bu melchem Ende benn bie Sofa rediger und Beichtvater des Gurften von den Infrigen genau benachrichtigt fenn muffen, mas år Manner es in ihren Provingen giebt, die fich urch Jugend, durch Rlugheit, durch Reichthum, ind sonderlich durch ihre Milde und Fregges igfeit gegen die Gefellichaft befonders, aus. eichnen. Bon folden muffen fie ein ordentlie bes Namensverzeichnif, oder eine Lifte ben fich jaben; fie muffen fie dem Furften nach und nach iefannt machen und auf eine geschickte Weise u empfehlen fuchen: bamit bemnachft aledann, o wie fich eine gute Belegenheit eraugnen wird, ber herr fich bewogen und geneigt finden laffe, lies oder jenes Gubject, von bem er fich erinnert, don por einiger Zeit feinen hofprediger, ober Beichtvater vortheilhaft reden gebort gu haben, u befordern.

Die

Die Religion ift, wie fogleich erhellen mirb, auch hier wieder in ben Sanden der Jefuiten ber Dedmantel ihred Eigennunes und einer aus, ichweifenben habsucht.

ges

<sup>\*)</sup> Man findet in des herrn Nicolai Reifebes schreibung, in der Gewiffensleitung Ludwigs XIV. und in dem Betragen des P. F. . f haufige Beweise und Bepfpiele von der genauen Befols gung dieser Vorschrift.

<sup>\*)</sup> hier findt fich im lateinischen Texte eine Lude: Der Anfangdieser verftummelten Stelle heißt: Conteshones aliquas deftillates modice acceptent

jeschwindeste davon benachrichtigt zu werden, ind alsdann sogleich ohne Zeitverlust darauf beracht sen, andere an ihre Stelle zu bringen; edoch muß aller Verdacht, als wolle man ich dadurch in die Regierung des Landes mischen, auso sorgfältigste dabey vermieden wers den. Man muß die Angelegenheiten und die Beförderungen der guten Freunde unserer Gefellschaft nicht selbst und unmittelbar bey dem Fürsten betreiben: sondern andern sichern Mittelspers onen muß man solches Geschäfte auftragen, und durch sie in deren eigenem Namen handeln.



# Gunftes Rapitel.

Wie man sich gegen folche Monche zu betras gen habe, die, weil sie gleiche Uemter und Geschäfte mit uns haben, uns in manchen Stucken Schaden und Abbruch thun konnen.

Man muß biese Art Leute mit Grosmuth ers tragen, (animose nobis ferendum est) Zu dem Ende mussen wir dem Bolke einprägen, daß unser Orden die sämtlichen Bolkommenheiten aller aus

bern Orben in fich Schlieffe: und bag alles bas Gute und alle die ") Borguge, die jeden befons bers auszeichnen, und uber die andern erheben, fich ben unserer Gesellschaft in einem noch bba bern Grade fanden, und diefelbe fo vorzuglich glangend machten: und daß auffer bem Gefang (bem Chorfingen nemlich, ober dem gefellichaftlie den Gotteedienfte in gesetten Taggeiten) und auffer ber ftrengen Lebensart, wodurch die Monche von une unterschieden find, alles in unferer Gocietat beffer fen. Auch muß man nicht vergeffen, die Kehler und Unvollkommenheiten anderer Rlofters gefellschaften wohl zu bemerken, um daraus zu zei: gen, daß folche Religiofen gu benjenigen Mems tern und Beschaften , in melchen fie mit uns ton-Furiren gar nicht fo geschickt und tuchtig maren, als wir.

Mit gröfferer Strenge aber muß man gegen diejenigen Religiosen verfahren, und fich ihnen wis dersetzen, die gerne Collegia oder Schulen zum Unterrichte der Jugend an solchen Orten anlegen mog-

<sup>\*)</sup> Die Imago primi Seculi, dies hauptbut der Jesuitischen Prahleren sagt, daß diese Societat der Orden sen, den Gott seibst gestiftet, daß keiner von seinen Gliedern, welche innerhalb der erften dren Jahrhunderten seit seiner Stiftung barinnen fterben, konne verdammt werden, u. f. w.

nogten , wo unfere Gefellichaft foldes Gefchafte don mit Rugen und Chre verrichtet. Alfo muß nan da dem Surften vorftellen, folche Leute mas en gemeiniglich dem Staate schadlich, und uns ere Gocietat fen ichon allein hinlanglich, den Interricht der Jugend zu besorgen. Saben fole be Monde etwa aber Breven von dem Pabft, ber Empfehlungsschreiben von den Cardinalen ar fich; fo muffen die Unfrigen die Sache burch , en Landesherrn ben dem Pabft zu hintertreiben uchen : und bem beiligen Bater muß gehorig voreftellt werden, was fur wichtige Dienfte unfre befellschaft dem Romischen Stuble leifte, und wie en und geschickt fie überhaupt dies Geschäft erwalte; ju welchem Ende man denn auch offente de gute Zeugniffe unfere Wohlverhaltens, (boae conversationis) von den Dbrigfeiten der Ders r. wo wir Collegia haben, bengubringen nicht mangeln muß. Auch muß man ihnen wohl orftellen, daß Zwiespalt, Streit und Unruhen et befürchten senn mögten, wenn man zweperlen ichulen errichtete, ob es ichon Religiofen maren, nzwischen muffen die Unfrigen ihrer Geits aus Ien Rraften fleißig ftudiren, und muffen bon eit zu Zeit folche offentliche Proben ihres Rleife 8 ablegen, daß fie Benfall und Ehre bavon agen.

#### Sechstes Rapitel.

Wie man es machen muffe, der Gesellschaft die reichen Wittwen zu gewinnen.

Bu diefem Geschäfte muffen Paters ausgesucht werden, die zwar schon ziemlich ben Jahren, das neben aber doch noch von frischer, schoner und gefunder Gesichtsfarbe find. Golde Bittwen alfo, welche einige Buneigung gegen unfre Gefellet fchaft bliden laffen, muffen von den Unfrigen oft besucht, und ihnen die Dienfte der Gocietat angeboten werden. Nimmt die Bittme folchee - Anerbieten an, und fangt an, in unfere Rirchen gu tommen, oder fie fleifig gu befuchen ; fo muf man ihr einen Beichtvater geben, der fie wohl gu leiten und zu regieren miffe; fonderlich in den Entschluß einer beständigen Wittwenschaft fie gi bestarten, damit fie badurch fich deftomehr Det dienst erwerbe. Ferner muß man ihr, daß bi Sache defto beffer von ftatten gebe, den Rat geben, die Bahl ihrer Domestiten zu vermir bern; man muß die fammtlichen Saus : Sof und Rammerbedietten derfelben, sonderlie auch die Saushofmeifter und Berwalter der Gi ter diefer Wittwe andern und einrichten; und b

Insbefondre muß ber Beichtvater babin ari beiten, daß die Wittme fich feinen Rath allzeit refallen laffe, fich baben ganglich beruhige und benfelben Schlechterbings befolge, als den mabren Brund ihres gangen geiftlichen Guts, ober des Ichages (des Berdienstes guter Werke operis perati) fo fie fich (ben Gott) famlet. Gie muß ingehalten und angewohnt werben, fleifig die Sacramente zu gebrauchen, alle Tage Die Meffe ju boren, und bie Litanen ju beten. Bren ober brenmal wochentlich foll man ihr geiftliche Ers mahnungen halten, uber bie Gluckfeligfeit und Borguge bee Wittmenstandes, über die Laften und Beschwerlichkeiten des Cheffandes und über die Befahren und Berdruglichkeiten beffelben. Das neben wird es nicht abel fenn, ihr gu Zeiten bies fen, ober jenen bornehmen Mann, bem fie wohl iben nicht abgeneigt fenn durfte, oder der ihr bote juglich gefällt, verborgener Beife gum Brautie gam vorzuschlägen; ju gleicher Beit ihr aber eis ne folche Beschreibung bon ben Laftern und bos fen Gigenschafreit eben biefes Mannes, gegent ben fie einige Reigung gu begen icheint , bu mas shette.

chen, daß fie blog durch diese Beschreibung so abgeschreckt wird, daß fie gar nicht mehr an eis ne zwote Henrath benten mag.

Wenn es mit der Gefinnung ber Wittwe bis dabin gedieben ift; dann muß man ihr unvers züglich die Rloftergelubde vorschlagen und empfehe Ien: man muß mit den großten Lobeserhebungen davon reden, und fie zu bereden fuchen, daß fie wenigstens das Gelübde ber ewigen Reufchheit ablegt, damit, fo bald fie folches gethan, es fchleche terdings fur fie unmöglich wird, fich wieder gu verhenrathen. Alledann wird es Zeit fenn, die Bittme ju überreden, alle folde junge Leute, die ein wenig fren leben, aus ihrem Saufe zu entfernen, und fatt beren einige wenige neue Gafte anzunehmen, die aber allemal mit vieler Frugalität und Mässigkeit tractirt werden muffen. Richt weniger muß man es dabin zu bringen miffen, daß alle Sausbediente diefer Wittme, auch alle ihre auswartigen Bers walter und Amtleute auf den Landgutern, ihre Rapellane, furg, ihre fammtlichen Bediente lauter Breaturen von und fenen : daß fie lediglich auf unfre Empfehlung angenommen werden, und daß fie gang und gar nur von und allein abhangen. Wenn die Wittme auf dem guten Wege fo weit getommen ift, dann tann man fie icon nach und

nach zur Uebung der guten Werke anhalten, melche fie jedoch auch nie anders, als unter der Gub: rung und nach dem Rath und Befehlihres geifts lichen Daters ausüben muß.



# Siebentes Rapitel.

Wie man es anzufangen habe, die Wittwen in ihrem Wittwenstande treu und bestan: dig au erhalten : und wie man mit ihrem Bermogen und ihren Gutern schalten musse.

Wenn eine Wittwe auffer ihrer allgemeinen Buneigung gegen une, auch noch inebefondre ihre Frengebigkeit gegen unfre Befellschaft durch eine ausehnliche Summe Gelbes bemiefen hat, fo fie derfelben geschenkt: fo muß fie gur Theil: nehmerin der Berdienfte unferer Societat gemacht merden. Wenn fie bas Gelubbe ber Reufchheit gethan bat, fo muß man fie felbiged zweymal bes Jahre erneuern laffen, wie folches ben uns ges brauchlich ift Man erklare ihr ferner die ben uns übliche Sausordnung (Ordo nostrae Societatis domesticus); und wenn ihr dieselbe anftehet, fo carried c3 - to the total balo

halte man fie auch darzu an, baf fie eis nen gewiffen Sof, oder Saal zu Ehren der beiligen Jungfrau und der heiligen Apostel habe: und unter den Manne und Frauenes personen muffen dazu denn gewiffe Syndici (d. i. Unwalde und Borfteber) gewählt merden. Es muffen gewiffe Versonen gesetzt werden, die die Fehler und Bergehungen der Bedienten benderlen Geschlechts scharf beobachten, und den Borgesetzten Rachricht babon geben. Den Rindern muffen alle geheime Unterredungen, Rlatschereien und zu groffe Bertraulichkeiten unterfagt; und Die es hierinnen verseben, muffen icharf bestraft werden. Un ihrem Sofe muffen gewiffe tugenb. fame junge Madchen gebalten werben, die fich in der Gottfeligkeit üben, und allerhand Drnate fur unfere Rirche verfertigen. Diefe muffen eine Auffeberin über fich haben, worunter fie fteben, Die auf ihre Arbeit achtet und ihre Sitten bilbet.

Man besuche solche Wittmen öfters: man such ihre Gunft benzubehalten, und sie durch allerhand arrige, aufgeweckte, besonders ihnen angenehm Discurse zu unterhalten: doch allemal geistlicher Inhalts, verstehet sich! Im Beichtstuhle muf man nicht scharf und streng mit ihnen ver fahren; es müßte denn seyn, daß keine Sofnung mehr ware, etwas von Belang von ihnen 31 erhal

Wenn der Beichvater mit feiner Bittwe übers legt, wie sie ihr Bermogen anwenden wolle; fo nuß man ihr mit groffen Lobeserhebungen die

Derlich.

geistliche Vollkommenbeit derjenigen Seiliger anpreisen, die, mit Vorbeygehung ihrer nach sten Freunde, alle ihre Guter an die Urmer Christi ausgetheilt haben. Man muß ihnen dat in Exempel fo mancher berühmten Bittwen vor Anger In Stellen, die blos auf diesem Wege in kurzer Zeit Sei 🜆 lige, (Kanonifirte) geworden find. Folglich went Die Wittwen fich erft ganglich unfern Sanden anver Ap tranet haben, und bereit find, der weisen Sib rung ihres geiftlichen Baters unverweigerlich gi folgen: fo muß man ihnen ernftlich einscharfen daß fie, damit ihre Sandlungen ein defto große res Berdienft vor Gott erwurben, überall fein All mofen, auch nicht einmal anReligiofen (Bettelmon che), ohne Biffen und Ginwilligung ihres Beichtval tere, geben durften. Sondern fie muffen angehalter werden, das Allmofen fo fie mohl geben wollten, nebf dem Ramen, an wen? auf einen Zettel gu ichreiben Diefen Zettel muffen fie alsdann dem Beichtvate übergeben, welcher mindern und mehren fan wie es ihm beliebt. Auch muffen folde Beicht pater mobl acht geben und wachsam fenn, daf nicht andere Monche manchmal zu unfern With men geben , damit fie uns felbige nicht abfpenftig

machen. Denn das weibliche Berg ift veran-

Wenn die Wittwe ein Betrachtliches an baa. rem Gelde vorrathig bat, fo muß der Beichtvater, um zu verhuten, daß fie dadurch nicht etwa bes mogen werden moge, auf eine gwote Beprath ju benfen, ihr ben Vorschlag thun, ja lieber ihr rathen und fie ju überreden fuchen, daß fie der Befellschaft gewiffe Jahrgelder gebe, die denn jum Beften unferer Rollegien und Profeghaufer, sonderlich des Profeshauses zu Rom, verwandt werden follen. Man fan dies Geld auch anmenben zu Cafeln (Mesgewanden) und zu anderm Altarichmut oder Rirchenornaten, die denn auch nach dem Tode der Wittme mag in unfern Rirchen ges braucht werden konnen. Man fan ber Wittwe porftellen, daß unfere Saufer unbequem und ichlecht gebauet maren, und daß unfere Schulges sande diefe und jene Berbefferung bedurften. Man berede fie, ihr Geld auf folche Dinge zu vermens ben, wovon fie einen unfterblichen Ruhm haben vurde, als da find prachtige Rirchengebaude, Liboria (bedekte Gefaße, oder Sauschen gur Bermahrung der fonsekrirten Softie) und andere Bebaude; die man denn mit Fleis fo geschwind, ils moglich, ju Stand zu bringen fuchen muß, ramit ihre Freigebigkeit einen reizenden Gegens tand haben moge. Eben so muß man es auch nit andern vornehmen Wohlthatern und mit den e 5 großen

großen herrn halten, die fur uns prachtige Ge bande errichten laffen. Wenn es (\*) . . . . ... find; fo muß man ihnen verfichern baß es jum ewigen Undenken gewidmet fenn fol le. Wenn die Wittwen ju den Grabern unfere Beiligen und Geeligen in Rom etwas ichenter wollen, fo muß man folches Borhaben gar feb. billigen und loben, und mit dem Exempel fo man der anderer pornehmen Matronen bestättige und empfehlen, die ein Gleiches gethan haben man muß ihnen fagen , daß diefe eben dadurd die bochste Pollkommenheiterreicht hatten . da fie aller Liebe zu den irdifcen Schaben fich ganglie entschlagen, und ben Berrn Chriftus in der Der fon der Anechte feiner Gefellschaft zu ibrer Erben eingefest hatten. Gind fie aber Willens ihre Sohne oder Tochter jum Dienfte Gottes ji widmen; fo muß man folches gar nicht zu veil bindern, fondern vielmehr aus allen Rraften 3 befordern suchen : und aledann fan man fie fco bereden, uns ein ansehnliches Geschent zu me den, und mas fie und geben, muffen wir ar nehmen. Behutsamer und vorsichtiger hingege muß man fcon verfahren, wenn man von folim che la

<sup>\*)</sup> Diefe Lude findet fich fo im lateinischen Ter Dergleichen Luden tommen, wie fcon bemer worden, noch mehrere vor.

ben Wittmen etwas annimt, die ihre Sohne und bichter fur die Welt bestimmen,



# Achtes Rapitel.

Bie man es anzufangen habe, daß die Sohne oder Tochter unserer Devoten ins Kloster gehen.

Auf alle Beise muß die Bittme an ihren Kins ern daran arbeiten , daß dies geschehe; mit Gue e, und mit Gewalt. Mit ihren Tochtern alfo nuß fie ftreng und icharf verfahren, fie muß fie art halten, muß Drohworte, muß die Ruthe, nuß hunger und Durft brauchen, fie gu guchtis jen und gu qualen; fie muß ihnen ben anftang igen Anpus verfagen, und ihnen dagegen einen miehnlichen Brautichas versprechen, wenn fie Ronnen werden wollen. Daben muß fie die vieifchen Leidenschaften und die Plage der Giferucht eines tollen Chemanns, und überhaupt die nit dem Cheftande verfnupften Beschwerden und Berdrieblichkeiten gar febr vergroßern. Gie muß por ihren Rindern oft befeufgen und bedauern, laß fie nicht felbst eine Monne geworden fen. Rura;

Rurz; sie muß ihre Tochter taglich dergefta plagen und qualen, daß diese dadurch, des ve drieslichen Lebens ben ihrer Mutter von Herze fatt und mude, sich bewogen finden, ins Rlost zu gehen.

Mit den Sohnen aber muffen die Unfrige wft und vertraulich umgehen: man muß sie mand mal in unfre Kollegia führen: muß ihnen da a lerhand ihnen Angenehmes zeigen, das sie bew gen konne, auch in unfre Gesellschaft zu treter z. E. unfre schönen Gärten ben den Kollegien, wwir unfre Recreationes haben: man zeige ihne unfre artigen, ansehnlichen, netten Speisesa (Refectorien): man lasse sie mit in unfre Lon versationes kommen, wo es nicht an angenet mer Unterhaltung und an Ergözung für sie sel len wird. Aber zu den geistlichen Unterredur gen mussen sie nicht zugelassen werden.

Und der Hauslehrer, oder Hofmeister eine folden Sohns einer reichen Wittwe mußein Menschen, der mit Leib und Seele uns ergeben ist ja lieber einer, der selbst dereinst einer der Unstigen zu werden gedenkt. Dann muß die Mutter zu Zeiten dem lieben Sohn etwas von seiner Unterhalte entziehen: muß ihm vorstellen, da

mit ihren Familienangelegenheiten jezo ziemlich eitläuftig aussehe, daß es mit ihrem Bermos m bedenklich stünde u. s. w. Gehet der Sohn tudirens halber in die Fremde; so muß er da nicht vornehm gehalten werden; das nothige Geld uß ihm manchmal abgekurzt werden; so daß r Jungling dadurch niedergeschlagen, muthlosend verdrieslich gemacht, verlaffen in der Fremst, endlich den Entschluß faßt, ein Monch zu werden.



# Meuntes Rapitel.

Bie man die Einkunfte der Rollegien zu vermehren suchen musse.

Die Beichtväter ber Fürsten, der großen wern und der vornehmen Damen sollen stets mit dem Fleis darauf bedacht senn, wie sie zur Versatung für das geistliche Gut, so sie jenen ertheis I., zum gemeinen Besten unster Societät recht is zeitliche Güter wieder bekommen, und gleichs sin dagegen einkaufen mögen. Dem zufolge tiffen sie feine einzige Gelegenheit vorben gehen Isen, anzunehmen, was ihnen gebotten wird.

Und falls foldes lange nicht geschiehet, muffe fie nicht ermangeln, gelegenheitlich dran zu erit nern ! jedoch behutsam und vorsichtig , damit w nicht zu zudringlich zu fenn fcheinen. Beichtvill ter, die in diesem Stute fich nicht recht machfail und fleifig beweifen, muffen lieber von dem Ru ften entfernt, (ihres Umte entfegt) und endlig gang weggewiefen, (aus ber Gefellschaft geftoll fen) (ac denique exagitentur) werben, als Le te, die nicht fonderlich fur bas gemeine Befte (b Gefellschaft Jefu nemlich!) forgen. Gehr mig fällig haben wir vernommen, daß es gefchehill ift, daß manche junge Wittweit, die fruhzeit und ploglich verftorben find, ein fehr Anfehnlich an prachtigen Mobilien, fo ihnen gehorte (ihr 2 lodium) und zwar - man folte fich schame - blos aus Schuld der Unfrigen, unfern Ri chen nicht, wie fie wohl hatten thun konnen, bi macht haben! wie auch nicht weniger, bag i Unfrigen manchmal nicht angenommen habe was ihnen bon reichen jungen Wittwen angel ten worden, da doch bekanntlich ben Erwerbu aller folder Guter, nicht auf Beit und Umften de sowol, als vielmehr auf die Absicht und De lensmeinung des Gebers, ober der Geberin feben werden muß.

Mithus

Sie muffen fleißig am Sofe der Edellente wo Vornehmen , und in den Saufern der reichent Litwen erfcheinen, um daselbst fich zu erfundis ai, und (jedoch mit Borficht) aufzuspuren, wnicht sie felbst entweder, oder einer und der obere von ihren Freunden und Angehorigen Willis maren, jum Seil ihrer Geelen etwas an & Rirche gu vermachen? Gin gleicher Berfuch miß auch ben den Pfarrern und Pralaten ges nicht werden, indem man fie vorher bewogen, it geistlichen Urbungen zu machen; und bas Lalebann die rechte Beit, welche die Unfrigen Mucht nehmen muffen, etwas tuchtiges von ibe it ju erhalten. Ben allen biefen Perfonen muß fin fich benin dadurch beliebt gu machen und Tufchmeichlen suchen, daß man ihnen borftellt, te fehr dankbar und erkentlich die Gocietat geif ihre Wohlthater und Gomer gu fenn pflege; ib wie getrene und genaue Executoren der ihr Abertrauten Teffamente, Bermachtniffe und Le. ften die Jefuiten gu fenn pflegen; gang anders nd beffer, als es gemeiniglich andere Weltliche 16 auch Monche ju machen pflegten. Gie muf I genaue Erfundigung einziehen bon ben Gar-11, Steinbruchen, Landgutern, Beinbergen und Brfern, welche in der Begend der Stadte liet in, wo fie ihren Gighaben: fie muffen alle Bes

fizthumer (liegende Grunde) und Contracte de Einwohner, auch die Onera und Auflagen der selben genau wissen, und Achtung geben, ob ma nicht entweder durch Berträge, oder durch Aufnahme der Sohne in die Societät oder durch ur mittelbare Donation und Schenkung eins vo diesen Gütern aussich bringen könne? den Deveten der Gesellschaft beiderlen Geschlechts möge sie auch zu Zeiten die Güter und Besigthumer ist res Rollegii namhaft machen, und wohl eins und das andere davon ihnen verkaufen; doch unt der Bedingung, daß sie es kurze Zeit nachhilber Societät, und zwar umsonst, wieder zurüßgeben.

Haben die unfrer Gesellschaft ergebenen Wit wen blos Tochter: so muffen sie diese ins Alost gehen und Nonnen werden laffen, indem sie il men nur einen massigen Brautschaz mitgebei Das übrige, was sie haben, als Obrfer, Languter . . . . und ihr ganzes Bermögen weden wir mit leichter Mühe in unfre Gewalt be kommen. Hat hingegen die unstrer Societät eigebene Wittwe einen Sohn, oder mehrere Sohn und es ist keine Hofnung vorhanden, daß diese oder diese dereinst in unstre Gesellschaft tren werden; so muß man der Mutter zu verstehr

eben, fie wurde am besten thun, wenn fie die mtlichen Guter und Befigthumer ihren Gohnen, ver ihrem Gohne überließe , ihre vorrathige ges mlete Baarschaft hingegen, und ihre Dotem Ter ihr Eingebrachtes, ale ihr Eigenthum der Go: Ptat vermachte. Es tragt fich manchmal gu, if ungemein fromme und unferer Gefellichaft fir ergebene Bittwen Gigenthumerinnen von eis am und dem andern Dorfe (alfo als Allodial= stern) find. Diefe muß man dahin gu bemes un fuchen , daß fie folche ihre Guter unfern Colhiis verschreiben; fur fich hingegen mit einer Etimmten jahrlichen Penfion oder gewiffen Sahr. ebern zufrieden find, damit fie von aller Gors g ber zeitlichen Guter gang befreiet und entledifr, Gott defto ruhiger und ungehinderter dies an, beten und geiftliche Uebungen treiben ton: 111.



#### Jehntes Rapitel.

Wie man außerlich scharfe Zucht und Strer ge in unfrer Gesellschaft bliken lasse musse.

charfe Zucht und Strenge in unserm Institut werden wir ausserlich dadurch zu Tage lege daß wir alle unnütze oder unbrauchbare, Glied unsere Societat, sie mogen alt, oder jung, m welches Standes oder Ranges sie wollen, sen die mit Steinschmerzen behaftet sind, und an t nen alle Aunst der Aerzte vergeblich gewese oder deren Kräfte ganzlich erswöpft und ausgehrt sind, aus unserer Gesellschaft ganz ausst sehrt sind, aus unserer Gesellschaft ganz ausst sen. Eben so muß man es mit denen mache die mit irgend einer so unheilbaren Krankheit lastet sind: und wenn sie auch schon erst nach rem Eintritt in die Societat damit befallen se solten. Ausgenommen einige wenige (\*) vort haltene Sälle.

Livi

<sup>(\*)</sup> Remlich die Professen überhaupt und and pon der Politik geschützen Glieder sind aus nommen. Gben dies gilt auch von den gelbeten so geist = als weltlichen Coadju = ren.

Urfachen und Grunde folder Ausftoffung nd; wenn fie unfern Deboten und der Gefell. baft nutliche Gonner und Freunde andern Rlos ergesellschaften zuwenden! wenn fie die Abchten der Gohne des Saufes folcher Eltern ofnbaren, die dieselben mahrscheinlich verhindern nurden, in die Societat gu treten : und wenn fie m ber Refignation auf ihre Guter Reigung ges en ihre Unverwandten geigen, und nicht feblechton alles, mas fie haben, der Gefellichaft gang wben. Ingwischen muffen folche guvor einige nahre lang in der Societat mortificirt (mit Bucht bid Strafen gedemuthigt und geplagt) werden. Man muß fie zu ben allerniedrigften Dienften Mauchen: man muß fie in den unterften Claffen Gren laffen : man muß fie zu den hobern Stus den, besonders der Theologie, nicht gulaffen : Man muß ihnen oft über Tifch! wahrend bes uffens das Capitel lefen (offentliche Bestrafung Aid Bermeise geben): man muß ihnen nicht ge-Britten, Beichte gut boren: aller Umgang mit jusmartigen muß ihnen verboten werben: aus trem Zimmer muß man ihnen auch ihr Liebstes Itd Roftbarftes megnehmen: man muß ihnen oft lifentliche Ponitengen auflegen. Das werden bie berften Mittel fenn, ihrer bald los gu merden.

Wenn Perfonen, die fich ber obgenannte Rebler fculdig gemacht haben ; (d. i. die entmi ber Devoten und gute Freunde unfrer Gefellicha uns abwendig machen und andern Orden al schangen; oder die bas Borhaben junger Leute Die ju uns treten wollen, den Eltern binterbri gen; oder die ben ihrem Untritt nicht ihr gang Wermogen der Gesellschaft geben) fich ben den ( Provingialen beklagen folten, daß man gu ba mit ihnen verführe, fo muffen fie nicht gehort me ben. Bas (von den Superioren) gefchehen i muß man entschuldigen und rechtfertigen, ui muß ihnen gur Antwort geben, daß fie verbu ben waren, denfelben in allen Dingen, die n nicht Gunde maren, ju gehorchen. Und die E perioren muffen fich tein Bedenten und Gen fen machen, folche zu verabschieden. Denn unfer Orden den Namen einer Gefellschaft u Gesellschafter führt; so bat man sich gar nil bruber zu verwundern, daß fie, wie jede ant Gesellschaft, auch das Recht und die Befugi

<sup>\*)</sup> Das Gegentheil von diesem ungerechten Verfren lehrt die Regel der Provinziale, niche jedermann bekannt seyn darf. In Frankreit muste vermöge eines ausdrücklichen königlichen setten ihre alt und kranken Mitglieder behalten, den jungt ausgestoßenen Jesuit aber Pensionen geben.

ier Ausstoffung oder Ausschliegung bat. Denn ie Bande einer Gesellschaft und der Gesellschaf: er fonnen leicht gerriffen werden, und find feis les wege fcblechterdings unaufloslich, oder ewig. Die Ausstosung hat mit der Stiftung der Gefell: chaft felbst zugleich ihren Unfang genommen b. i. das Recht der Ausstoffung ift eben fo alt; le bas gange Inftitut). Goldes erhellet am larsten baraus, daß die Societat fur ihre Schoaftiker und für die gebildeten Coadjutoren blos ur simple oder schlechte (b. i. nicht lebenemuris e oder unauflößliche) Gelubde hat. Mun aber ühren folche schlechte Gelubbe feineswegs eine egenseitige Berbindlichkeit mit fich, als ob die befellschaft auch an ihrer Geite benen Personen, ie folche Gelubde gethan haben, verpflichtet v, fie beståndig zu behalten; benn folches ift Bielmehr trift folche Berbindlich. rundfalsch. it oder Berpflichtung nur allein den Geloben. m, nicht aber die Gesellschaft; als welche ohneachtet diefer Belubde, wenn und wann fie will, nd aus welcher Urfache fie will, verabschieden m. Ja, wenn die Mitglieder auch in der Be-Ufchaft bereits die feierlichen Gelübde abge= gt haben, wie es in andern Orden gebrauchlich t, oder wenn fie icon ") Professen find; fo fon=

<sup>\*)</sup> Doch ift dies nur im Allgemeinen mahr, und nicht ublich.

nen fie dennoch auch als folche immer noch wie der verabschiedet und ausgestossen werden.



## Eilftes Rapitel,

Wie sich die Unsrigen einstimmig gegen bi

2 Seil die Ausgestoßenen oder Berabicbiebeten un ferer Cocietat großen Schaden thun konnen ; fo wir man in Unfehung ihrer folgende Borficht zu gebrar chen haben. Che und bebor man einen aus der Ge fellichaft ausstoßt, laffe man fich von ihm verfpri chen, ja lieber ein formliches (fcbriftliches) Beusn barüber ausstellen, bag er in feinem Bergen nicht andere, ale Gutes von ber Societat benten, baß er nie etwas bofes von ihr fagen wolle. beffen muffen die Unfrigen unter der Sand alle mbaliche thun, ihm ben denjenigen großen Serr geiftlichen fomol, ale weltlichen Standes, ben b nen er etwa Gingang finden und fich beliebt m chen mogte, (gum borans) allen Butritt und g te Aufnahme zu verschließen. Man muß ihn feine bofen Gigenschaften, Reigungen und Fe let offenbaren, welche die Obern sehr wohl w

sen mussen, weil er selbst sie ihnen vormals in seinem aufrichtigen Serzensbekenntniß, (Gewissensbeichte) wornach man ihn in der Besellschaft stets behandelt und regiert hat, gestanden und eröfnet hat.

Im Fall nun die großen Herrn (an welche ich der Ausgestossene wendet) nicht unsere gusen Freunde sehn sollten, so muß man sich des Tredits angesehener Manner, die unsere Gonner ind, bedienen, um zu verhindern, daß jener dort ven dem, der nicht unser Freund ist, keine gunstige Aufnahme sinde. Kanman es nicht ganz und zur dahin bringen; so muß man ihm doch so viel als möglich zu \*) schaden suchen. Manmuß in alle Collegia schreiben, wie der Verabschiedete veschaffen sen, und muß die Ursachen und Grunde seiner Ausstossung mit Uebertreibung anges ven. In den Exhortationen (öffentlichen Ermaht nungen) muß man sagen, daß der Ausgestossene zur sehr und brünstig begehre, wieder aufgenommen

b4 3it

<sup>\*)</sup> In Absicht auf diesen Jall gilt auch mas der Jesuit Berruger im Allgemeinen sagt: Es ift
weiter nichte nothig, als daß man weiß, mit Geschiftlichkeit zu lästern und zu verläumden, und diese Schmähungen mit Standhaftigkeit zu wiederholen und zu behaupten,,. Histoire du peuple de
Dieu P. III. Sect. 2.

gu werden. Den Auswartigen muß man die Urfachen einer folden Berabscheidung, die une ber bem Publito verhaft machen fonte, zu verfteber geben; denn auf die Weife wird jederman unferm Berfahren Beifall geben muffen. Die Ausgestof fenen mogen gegen une sprechen, oder machen was fie wollen; fo muß man ihnen von unferei Seite angesehene Manner entgegen stellen , bi ihren Lafterungen und Bormarfen Lobfprache au unfere Societat entgegenfeten : fie muffen unfe rer Societat Ruhm und guten Namen in der Wel aufuhren : den großen Mugen und Bortheil, dei fie der Kirche Gottes verschaffe; die Hochach tung, die fie fich durch ihren unftraflichen Wan bel und burch ihre Gelehrfamfeit erworben; dabe denn auch Konige und große herrn uns zu ih Beichtvatern und Predigern angenommer hatten; die achte chriftliche Liebe der Unfrigen gelin gen den Rachften; insbefondere ihre eifrige Dienft fertigfeit gegen ein jedes einzelnes Mitglied ur frer Gesellschaft, muß gehorig angeführt und bei ausgestrichen werden. Diejenigen, welche fic bes Berabschiedeten anzunehmen scheinen, mul fen ben und mobl zu Gafte geladen werden: man muß ihnen zu verfteben geben, fie murden mot thun, den Entlaffenen nicht zu begunftigen, un Ke maren in zweifelhaften Fallen allemal verbut

ben

ien, von einem Orden (einer fo beiligen Gefells daft, ale die unfrige ift) nichte andere, ale Bus es zu denken, und ein gutes Borurtheil gu bes gen. Und wenn fie die Grunde angeben, mos rurch die Gesellschaft sich bewogen gefunden, dies en oder jenen zu verabschieden; fo muffen fie ibs en Dortrag fo einzukleiden miffen, daß fie auf erft probabel und benfallswurdig fcheinen. Da nuffen fie fich fehr oft umftandlich und genau in ille Lafter und Rehler des Ausgestoffenem bis auf Die geringften Rleinigkeiten einlaffen: fie muffen ich über alle feine Mangel und Unvollfommens beiten, auch die allergeringften, febr forgfaltig ause breiten und fie bererzehlen, feinen einzigen fleis nen Umftand vergeffen oder auslaffen, ber fie derhaßt zu machen dienen fonte, und ihrem gus en Namen nachtheilig ware; wenn auch icon emmerhin manches, was sie davon vorbrache ten, zweifelhaft, ungewiß und nicht vollig zegründet seyn solte.

Man muß auf alle Weisezu hindern suchen, daß die aus unserer Gesellschaft Entlassenen kein zeistliches Umt, Bedienung oder Pfrunde bekome men; es ware denn, daß sie und eine auschnliche Summe Geldes gaben, oder und ihre Gater verschrieben, oder uns sonst andere klare und une

gezweifelte Beweise ihrer ganzlichen Ergebenheit und Juneigung gegeben hatten. Nicht weniger muffen die Beichtväter ihren König, oder Fürsften dahin zu bereden suchen, daß er niemahle den aus unserer Societat Verabschiedeten ein Amt, oder eine Bedienung verleihet, daferne sie nicht klare Beweise ihrer Tüchtigkeit und Rechtschaffenheit an den Tag geleget. Solche Tüchtigkeit aber muß blos beurtheilet und abgemessen werden nach ihrer gegen unfre Gesellschaft bezeugter Juneigung und Freigebigkeit, indem sie 3. Eihr Collegia erbauet, oder des Etwas für sie gethan haben.

Wenn es nun (ungeachtet aller folchen Vor sichtigkeit von unfrer Seite) dennoch gescheher solte, daß unfre Ausgestossenen ihr Gluk in de Welt machten und Beifall fanden; so muß ma sich sehr scharf nach ihrem Leben und Wandel er kundigen: unfre Freunde und unfre lieben Getrene, die Devoten der zwoten Classe (von geringerem Stande) mussen ausstere über ihren Character und Sitten aussprer gen; alle ihre Sehler und Mangel mussen aus geplaudert werden; diese Devoten selbst abmussen durch Censuren (Kirchenstrafen), und in Kalle der Widersehichkeit, durch Verweigerungen

der Absolution, angehalten und gezwungen werden, solcher Berabschiedeten sich auf keine Weise
anzunehmen, noch sie zu unterstüßen, oder gar
ben sich aufzunehmen: man muß, so viel möglich, durch allerlen heimliche Gerüchte, verfängs
liche und zwendeutige Reden den guten Namen
berselben zu bestecken suchen, damit man, wo mögs
lich, jederman denselben feind und abgeneigt mas
che, und sie allen Eredit verlieren. Gehet es
solchen Ausgestossenen nach Bunsch; so mussen
wir mit vielem (auscheinenden) Mitleid und Bedanern davon sprechen, damit alle Uebrige (une
serer Gesellschaft) dadurch abgeschreft, und gleichsam gezwungen werden, in unserer Gesellschaft
zu verharren: sie-mögen wollen, oder nicht.



#### 3wolftes Rapitel,

Von der Wahl der jungen Leute für die Gesellschaft, und wie man dieselben festhalten musse.

Mit der groften Runft und mit allem Fleife muß man dahin arbeiten, daß wir folche Junge

linge bekommen, die gute Kopfe haben, keine üble Person vorstellen, edel, von guter Familie und reich sind. Um denn solche anzulocken, thus man ihnen alles zu Gefallen. Die Vorgesezten der Collegien mussen nicht leiden, daß die Lehrer ihnen das geringste zuwider thun. Man bes weise ihnen alle Freundschaft und Hochachtung man mache ihnen kleine Geschenke; man sübrisse nach unsern Landhäusern und bewirthe sie daselbst mit den schönsten Früchten: auch karman sie mit in unser Resectorium nehmen, und daselbst mit speisen lassen; und ihre Recreation (Spielstunde) mögen sie in Gesellschaft der Unstrigen ben dem Feuer (Kamin) zubringen.

Ein andermal wieder muß man ihnen auf blosem Argwohn und um geringer verdächtige Umfiande willen beträchtliche Fehler vorrücken und alsdann sie von der Authe oder Geißel befreien. Bald wenn man siehet, daß sie keine Neigung zum geistlichen Stande haben, muß mai ihnen scharfe Verweise geben: bald wieder, wem man siehet, daß sie im Zweisel stehen, und wan ken, muß man ihnen freundliche Gesichter machen und gute Worte geben. Man muß ihner vorstellen, wie geneigt die Jugend zu allerhan Sünden und Lastern sey, und muß ihnen mi

ber Gefahr der ewigen Berdamnis drohen, im Falle fie nicht Religiofen werden wolten.

Wenn fie nun begehren aufgenommen zu mere ben, fo muß man fie nicht fogleich gulaffen. Es ift beffer, fie noch immer eine Zeitlang bin gue halten. Wahrender Zeit muß man in den Unterredungen mit ihnen mit großen Lobeserhebungen von der feinen und artigen Lebensart unferer Befellichaft fprechen, und fie ihnen recht anges nehm vormalen. Dadurch wird ihr Berlangen Immer gunehmen, und fie werben befto eifriger um die Aufnahme bitten und anhalten; und wenn fie barnach einft anderes Ginnes werden, und wieder auszutreten munichen folten: tan man ib. nen alsdann besto beffer unter die Angen fels len, wie eifrig und bringend fie ehemals um die Aufnahme angehalten hatteit. Da es aber immer viele Schmuriafeiten fest, die Gobne ber Ges natoren und anderer reichen Leute an fich gu gies ben , wenn fie in ihrer Proving find; fo muß man folde Junglinge lieber nach Kom ins Moviziat Schicken, boch fo, bag man zuvor dem Provinzial au Rom, ober and bem General Nachricht bas bon gebe. Rommen fie aber int Deutschland ober in Franfreich, ober in Stallen, und begebren die Aufnahme in unfte Societat; fo fan man fie foon schon ohne Bedenken gleich annehmen; besonders in Landern, wo die Landesherrn unserer! Socies tat zugethan sind. Denn unter solchen Landes; herrn werden wir gar leicht unsere Absichten als lemal erreichen. Denn weil die Unterthanen (in solchen Landern) unsere Gunft und Protection suchen muffen, so werden sie nicht leicht wagen, sich gegen uns aufzulehnen; oder, wenn sie esthun, werden sie nichts damit ausrichten.

Man muß keine Gelegenheit verfaumen, foli che junge Leute an fich ju lofen, die aus der Fremde (entfernten Provingen) fommen , um auf unfern Gymnafien zu ftudiren, gumal wenn et ihnen an Geibe ju gebrechen aufangt. Denr ba wird theils der Unmuth und Berdruß uber Mangel an Gelbe, theils die Kurcht und Schei por ihren Eltern und Ungehörigen fie befto ftar. fer treiben, fich anlocken gu laffen. Dies ift uni portreflich auf diese Beise geglutt in Deutschlant und in Dohlen. Um aber Unbeständigkeit folche Bunglinge vorzubauen, muß man ihnen verschie bene nach ihren Umftanden , Faffung und Sahig feit eingerichtete Ermahnungen halten : bon bei ungluflichen Schiffalen folder, die ausgestoße worden ; bon dem hohen Werthe und der Glut feeligfeit des gottlichen Rufs jum geiftlichen Star

en. f. f. Um aber auch die Eltern und Anges brigen der jungen Leute, die wir aufnehmen, ifrieden zu stelleu; muß man ihnen mit gros n Lobsprüchen von der Vortrestichkeit unsers instituts reden: muß ihnen den allgemeinen denfall rühmen, den uns die Welt giebt: die ihre, die uns Könige und Fürsten erweisen. So zuß man ihre Gunst und Freundschaft zu ers verben suchen; kurz, man muß, so wie es stie Imstände mit sich bringen, und wie es der Rang und das Ansehen der Personen erfordert, nichts ergessen, wodurch wir uns beliebt machen und inschmeichlen können.



### Dreyzehntes Rapitel.

Won den Monnen.

Unfre Beichtvater muffen sich auf alle Beise ehr in Acht nehmen, es mit den Nonnen oder Klosterfrauen niemals zu verderben: denn sie ind unsere vornehmsten Bohlthaterinnen. Sie sind es, denen wir in der That manche Stiftung dieses und jenes Kollegii zu danken haben: mans

fen mogten,

fpruch nehmen und folden und offentlich vorru

Ausserdem werden sie, wenn sie uns gunstigund zu gethan sind, manchmal mit ihren Anverwandten, (vermuthlich den Weltlichen) zu unserm Bortheil reden; sie werden uns deren Gunst und Zuneigung erwerben; und so können wir vermittelst dieser Konner, uns manche Güte und manchen Gönner erwerben. Insbesondr mussen die Unstrigen ihnen fleißig und recht di Beichte hören, und mussen sie unstre geistlichen Uebungen steißig treiben lassen; damit man da durch recht das Junerste ihres Herzens und ihre Gesin

ungen kennen lerne, um fich deffelben bemnachft uglich jum Bortheil unferer (\*) Gefellichaft gegentlich zu bedienen: und damit fie auf diefe Beife überall gar nichts anders, als mit unfer Bewilligung und gum Beften unferer Gefells haft benten, thun und unternehmen mogen.



#### Dierzehntes Rapitel.

Bon den vorbehaltenen Fallen, und von den Ursachen der Ausstossung aus der Gefellschaft.

Luffer den in der Instruktion benannten Fale n, von welchen der Superior, oder mit beffen rlaubnif, der ordentliche Beichtvater absolvie n fan, foll man wiffen, daß noch folgende ergehungen, (\*\*) nemlich Codomie, Sureren, Che.

<sup>(\*)</sup> Die ben bem berüchtigten Prozeß ju Laudun gegen den ungludlichen Priefter Grandier.

<sup>(\*\*)</sup> Wegen biefer Urfachen vergleiche man die oben angeführte Moral ber Jesuiten. Die eigentliche und fast einzige Urfache der Ausstoffung ift die legte.

Chebruch, Ungucht und unteufche Berührung eis ner Manns : ober Beibsperfon , Urfachen ber Ausstoffung find: nicht weniger auch, wenn jemand irgend etwas, es fen aus welcher Urfache es wolle, und in welchem Affect es wolle, gum Schaden der Gesellschaft unternimmt. Golden foll feine Absolution anders ertheilt werden, als unter ber Bedingung, daß fie vorher verfprochen ! haben, folches den Dbern entweder felbft angugeigen, ober durch ihren Beichtvater anzeigen au laffen. Erfennt der Beichtvater, daß das mit einem Mitschuldigen begangene Berbrechen ber Societat einigen Schaden oder Machtheil bringt; fo foll er dem Buffenden die Abfolution nicht geben, menn diefer nicht verfpricht, des falle entweder felbft an den General guichreiben, ober burch feinen Beichtvater, ober feinen Guperion an ibn foreiben gu laffen: Anders foll er nicht absolvirt merden. Der General aber, nachdem er die Cache gehorig untersucht, auch mit feinem Gerretair besfalls Confereng gehalt ten , wird wiffen , mas hierben gum Besten der Gefellichaft zu verfügen fen: er wird dem Schule bigen eine gewiffe Poniteng auflegen; und wenn Diefer fich weigert, fich berfelben zu unterwer fen ; jo tan man ihm nimmermehr die Abfolu tion ertheilen. Das ift, was wir in Ansehung

ber vorbehaltenen Sälle ben unsern Religiosen zu thun, (\*) mit Genehmhaltung des heilis gen Stuhls, beschlossen haben: wiewohl einisge, nur vergebens, sich dagegen haben seizen wolzlen. Inzwischen hüte sich der Beichtvater gar sehr, zu sagen, daß der Büssende um dieser Ursache willen aus der Gesellschaft werde ausgestossen werden. Wenn er es, ausser dem Beichtssen werden. Wenn er es, ausser dem Beichtssellschaft er solches aber nicht thun, so verfahre man mit ihm nach aller Strenge der schriftlichen Dradination gegen den Ueberführten. Inzwischen versweigere man ihm allemal die Absolution so lange, als er noch nicht ausser dem (\*\*) Beichtstuhle gestschen will, was er gethan hat.

Wenn einer der Unsrigen im Beichtstuhl von ist einer auswärtigen Person, welches Geschlechts sie manch sey, erfährt, daß dieselbe Person mit eis nem aus unserer Gesellschaft einen unzüchtigen umgang gehabt hat: so soll er derselben Person

<sup>(\*)</sup> Wie weit auf diese Genehmhaltung von den Jefuiten Rufficht genommen werde, ift auch schon oben gezeigt worden.

<sup>(\*\*)</sup> Um wenigstens dem Cheine nach bie Rech. te bes Beichtftuhls ju respectiren.

bie Absolution nicht geben, woserne (\*) sie es nicht ausser dem Beichtstuhle offenbart: und wenn sie es aussagt, so soll der mitschuldige Und strige ausgestossen, jener auswärtigen Verson aber die Absolution ertheilt werden. Wenn zween von den Unstrigen Sodomie mit einander treiben, so soll derzenige, der solches nicht anzeigt, ausgestossen, der andere aber, der es zuerst anges geben hat, vorerst zwar in der Societät behalten, aber dann dermassen mortisizirt (mit Büssungen gequält) werden, daß er, er mag wollen, oder nicht, in surzer Zeit seinem Mitschuldigen nache folgen musse.

Weil unfer Orben ein Gesellschaftskörperist; so kan er auch, als solcher, allerdings aller deri jenigen Mitglieder sich emledigen, und losma, chen, die ihm nicht recht austehen, z. E. solcher an denen man mit der Zeit bemerkt, daß sie grob in ihren Sitten, oder in ihrer Sprache sind; ja überhaupt kan es um jeder andern Ursache wil len geschehen. Wenn man nur vorher dem Gemeral Nachricht davon giebt, kan man überal verabschieden, wem man will. Um aber ihrer Albschied zu beschleunigen, muß man ihnen beständig das Leben sauer machen; muß sich ihrer Wündig das Leben sauer machen; muß sich ihrer

<sup>(\*)</sup> Mus ber fo eben angeführten Urfache.

Bunfchen und Reigungen alle Angenblicke widerfegen; muß ihnen in allen Studen das Gegens part halten; mußihnen alles abschlagen, mas fie bitten und begehren, maren es auch die unfchule digften Rleinigkeiten: man muß fie gu den bobe: ren Studien nicht gulaffen; muß ihnen folche wunderliche, eigenfinnige, scharfe Dbern geben, mit denen fie nicht zufrieden fenn tonnen. Und folche, die, wenn fie nun fo geplagt und bennrus higet werden, fich gegenihre Superioren auflehnen , oder fich offentlich laut und in Gegenwart ihrer Bruder darüber beschweren, foll man nicht mehr in der Societat dulden; eben fo wenig, als Diejenigen, die das Berfahren der Gesellschaft in Unsehung ber Wittwen und der Bermaltung der Staatssachen tadlen und misbilligen, und welche die Verwegenheit haben, die Venetianer Ju loben, die unfre Societat ausgewiesen has ben.

Der Auszustoffende muß einige Zeit vor seis ner wirklichen Berabschiedung mehr wie soust geplagt und verdrüslich gemacht werden. Da muß man ihn von einem Amte, worzu er Talent und Lust hatte, absehen, und ihm andere Geschäfte auftragen, die ihm nichtaustehen. Da mußman ihm bald dies, bald jenes Amt auftragen, und ihn dann hintenber gleich mieder davon abseten. Dann muß man ihm einen derben Bermeis ges ben, daß er fein ihm aufgetragenes Umt fo fchlecht verwaltet hatte. Fur die geringfugigften Bers gehnigen muß man ihm febr barte Ponitengen auflegen. Er muß auf der Erde ausgestrett, vor der Thur bes Mefectore zu den Fuffen feiner Mits bruder liegen, wenn diese zu Tische geben. Er muß offentlich in beren Gegenwart fein Gundens bekantnig herfagen. Dann iffet er allein an dem kleinen Tische, oder in dem Birkel. Seine Rehe ler und Bergehungen werden ben Tifche offents lich vom Catheber abgekanzelt. Man schränkt ihm feine Bekoftigung auf bloffes Waffer und Brod ein. Und foldes nimt er auf der platten Erde kniend zu fich. Man giebt ihm vor der versamleten Speisegesellschaft offentlich eine fchar= fe Disciplin, oder Geiffelung. Rurg, man braucht alle erfinnliche Mittel und Wege, ihn recht gu beschimpfen und zu demuthigen, und wendet als les mogliche an, ihn dahin gu bringen, daß er ungehalten und ungedultig wird. Benn er denn unter folchen Prufungen wohl dann und wann in Gegenwart der andern offenbare Unges duld blicken lagt; benn ift es Zeit, diese seine Un. geduld jum Vorwand ju gebrauchen, daß man ihn, als einen, den übrigen gum Anftoß und Mergerniß gereichenden Menschen aus der Gesellschaft andstroffen muffe. Doch muß man vorher seine Sachen und Mobilien nachsehen und inventiren. Dann mußman ihm Befehl geben, da, oder dorte hin zu geben; man muß ihm nach dem untersten (entlegensten) Collegium der Gesellschaft hinschisten, und an irgend einem Ort auf diesem seinem Wege, da, wo er es am wenigsten dachte, muß man ihn auf einmal verabschieden.



### Sunfzehntes Rapitel.

Welche Societätsglieder man vornemlich zu erhalten und zu begünstigen suchen musse.

Den ersten Plaz verdienen hier diejenigen lies ben Getreuen und braven Mitarbeiter, die nicht nur die geistliche, sondern auch die zeits liche Wohlfahrt unserer Gesellschaft bestens zu bes fördern suchen: als da sind die Beich väter reis cher Wittwen Wenn diese zu alt werden, muß man sie von diesen Wittwen emfernen, und muß jungere Beichtväter, die noch besser bey Kräfe

Ferner muß man auch folche Junglinge bes gunftigen, die mit unsern Gonnern und Wohlsthatern, oder mit denen, die und Collegia gestiffet haben, verwandt sind. Man schicke sie also am liebsten nach Nom, zum Studieren:

oder, falls sie in ihrer Provinz (ihrem Baters lande) sündieren, verstatte man ihnen alles mögliche, was sie und tren zu erhalten dienen kan. Nicht weniger muß man auch sehr viele Achtung gegen diesenigen jungen Leute bezeigen, die uns die Zelfte ihres Vermögens verschreis ben. Nach geschiener Resignation aber muß man ihnen schon nicht mehr Milch, sondern Brod geben. Gieicherweise mussen auch dieses nigen der Unsrigen geehrt und begünstigt werz den, die uns viele vortrestiche und ausgesuchen te Jünglinge zu unserer Societät anwerben; solche muß man billig als für das Wohl unstern Gesellschaft eifrig wachende Männer betrachten und ehren.



### Legtes Rapitel.

Wie man aufferlich Verachtung des Reichs thums blicken lassen musse.

Damit die Auswärtigen nicht von uns urtheis len, daß wir zu sehr nach Geld und Reichthum trachteten, wird dienlich seyn, die mittelmäffigen und gewöhnlichen Allmosen, die man den Unstrigen für ihre dem Publiko geleisteten ordentlichen Dienste (priesterliche Amteverrichtungen u. s. w.) anbietet, nicht zu nehmen. Auch muß man gezwöhnliche und gemeine Begräbnisse in unsern Kirchen lieber nicht annehmen. Seen so mag man es auch mit einigen unsers Ordens machen die der Gesellschaft ihre Güter resigniren. Zu Zeiten verabschiede man wohl gar einige derfelben, white ihnen jedoch etwas wieder heraus zu geben wober wenigstens so, daß man für die von der Sowietat auf sie verwandten Kosten ein Tüchtiget abziehe und zurückbehalte.

### Schlußerinnerung.

Alle Superioren follen diese geheimen Erinne mungen sorgfältig aufbewahren, und sollen sie nie manden, als nur einigen wenigen Batern unfre Societät, Männern, auf die man sich verlassen kan mittheilen. Sie sollen sie daben anweisen, auf wa Weise sie sich derselben zum Besten und zur Förde rung unfrer Gesellschaft zu bedienen haben. Auc sollen sie sie keineswegs als von der Societä selb

elbst verfaßte und aufgesezte, sondern nur als olche Erinnerungen oder gute Rlugheitsregeln hnen geben, die einige unserer klugsten Våter usgedacht, ausgeübt und uns schriftlich hinserlassen hätten.

Daferne es aber geschehen solte, welches Gott verhüte, daß diese geheimen Erinnerungen Ausstrigen in die Hände fielen: und diese denn, wärtigen in die Hände fielen: und diese denn, vie gewiß geschehen würde, solche übel auslegsten; so muß man (\*) rundweg ableugnen, daß dies der Societät wahrer Sinn und Meinung en: und muß dasselbe von solchen der Unsrigen, oon denen bekannt ist, daß sie keine Wissenschaft davon haben, bestättigen, und allenfalls eidlich versichern lassen. Daben muß man diesen geheismen oder besondern Erinnerungen jene andere allgemeinen, nemlich unsere (\*\*) öffentlich gesundruften und geschriebenen Regeln und Versich versichen entgegen stellen, als welche gerade das in Segentheil enthalten.

Und

lan;

de

ludi

iedall inter

<sup>(\*)</sup> Man erinnere fich an die oben angeführte Marime bes Berruger.

<sup>(\*\*)</sup> g. B. Die Regel ber Provinziale.

Und endlich soll scharf darauf gesehen und nachgestragt werden, ob wohl nicht einer der Un seigen dieselben verlohren, oder abhanden kom men gelassen hat: und beffentlich wird kein einzi ger Oberer so nachlässig sepn, solche wichtige Geheimnisse der Societät nicht mit der ausgersten Sorgfalt zu verwahren: und falls man auf ein nen, oder den andern auch nur den geringsten Berdacht in diesem Stücke werfen konnte; so soll ihm solches zur Laft gelegt, und er auch blos des wegen ohne Gnade aus der Gesellschaft ausger kossen werden.



# Secreta Monita Societatis Jefu.

### Vorerinnerung.

Die Dbern muffen biefe geheime Borfchriften forgfaltig bey fich vermahren; und nur wenigen Professen mittheilen. Giniges bavon tomen fie gwar auch Richtprofessen, wenn sie vorzügliche Berdienfte um den Orden haben, aitvertrauen; aber unter auferlegtem Stillichweigen, und nicht ale Boridriften eines Dritten , fondern ale Beos bachtungen burch eigne Erfahrung. Und weil vies le Professen um diese Bebeimniffe miffen, fo hat ber Orden gleich Anfangs bas Berbot gegeben, daß einer, der darum wiffe, ju teinem andern Dra ben übergeben tonne. Mur die Rartheufer find bievon andgenommen, weil fie ben beståndiger Selbstbeschäftigung Stillschweigen um fo freger halten konnen. Der heilige Stuhl hat auch Diese

diese Verordnung bestätigt. Man muß durch aus verhuten , daß diese Borschriften Drofanen nicht in die Sande gerathen. Denn diese murden, neidisch auf unfere Plane, ihnen eine ichlim me Deutung geben. Gollte fich aber ja biefer Kall ereignen - und der himmel verhute ihn! fo langne man, daß biefes der Geift bes Ordens fen, und beweise es durch bas Zeugnif derjenis gen Bruder, die gang zuverläßig nichte davon wiffen, mit (\*) Beziehung auf unfere weniger betaillirte Gefete und Vorschriften , die entweden in der Regel enthalten, oder fonft aufgezeichneim find. Die Dbern muffen immer forgfaltig nach: forschen, ob nicht ein Bruder diefe Borschriften einem (\*\*) Profanen anvertraut habe. Es foll fie aber feiner ohne Bormiffen des Generals oder Provinzials fur einen andern abschreiben oder ab: fcbreiben laffen. Und fcon der Berdacht, daß einer diese Geheimniffe nicht verschwiegen habe werde ihm jum Berbrechen angerechnet, und mil Berftoffung aus dem Orden beftraft.

Daé

<sup>(\*)</sup> Man lese hier schillicher opponanturque his.

<sup>(\*)</sup> d. i. Der nicht zuden Un fern gehört, durd welchen Ausbruf die Jesuiten fich von den fre moben und in ihrem Geheimniße der Bosheit nich initiirren Prefanen zuunterscheiden pflegen.

#### Das erfte Rapitel.

Bie sich der Orden zu verhalten habe, wenn er eine neue Besigung errichten will.

ī.

m die Einwohner des Orts für ihn einzuneh:
Then, wird man ihnen mit glücklichem Erfolg den
t den Regeln bestimmten Endzweck des Ordens:
Tas Wohl des Nebenmenschen mit gleicher
Instrengung, wie sein eignes, zu befordern,
Trtlären. In dieser Absicht müssen die niedrige
Ten Liebesdienste in Hospitälern übernommen,
Trme Unglückliche und Eingekerkerte besucht, die
Beicht mit entgegenkommender Bereitwilligkeit
nd ohne Unterschied gehört werden. Diese gez
en alle gleich große Gefälligkeit wird uns, je
tungewohnter sie ist, bey den Angesehenen des
Dres desso mehr Hochachtung und Liebe erwerden.

2) Ein jeder laffe fich das gefagt fenn, daß r die Erlaubniß, die Pflichten des Ordens aus unben, mit Bescheidenheit, und einem gewiffen unstrich von Frommigkeit verlange; damit er ich ben allen, besonders ben Geistlichen, wie auch

ben Weltlichen, beren Ansehen wir nothig haben, beliebt mache.

- 3) Anch an entlegene Derter muß man ge ben, um Allmofen, fei's auch noch so gering abzuholen. Das nämliche kann man nachher, m Schilderung unserer Dürftigkeit, wieder an ar dere Arme vertheilen, um badurch diejenigen zuerbauen, die unsern Orden noch nicht kennen oder sie gegen uns frengebiger zu machen.
- 4) Alle muffen den Scheinder Einheit in Ginnungen haben, und deswegen Uebereinstin mung im aufferlichen Betragen lernen. Uebe einstimmung ben so vielen und mancherlen De sonen wird jeden ruhren. Wer also das nid befolgt, der werde als ein schädliches Mitglie ausgestoffen.
- 5) Grundstücke sollen die Unstrigen nid gleich anfänglich kaufen. Haben sie dergleiche von bequemer Lage für uns gekauft, so geschibe dies auf den erborgten Namen einiger trei er und verschwiegener Freunde. Und um mit sere Dürftigkeit in die Augen fallenderzu macher soll auf die Gürer, welche nahe an den Orte liegen, wo wir Kollegien haben, durch den Pri

inzial Schuldanweisung an entfernte Rollegien ungestellt werben. Durch biefes Mittel merben flegenten und Obrigkeiten (\*) keine genaue Kennt. bif von den Einkunften des Ordens erhalten.

- 6) Rur in angesehenen Stabten mußen die useigen sich niederlassen, wenn sie die Absicht giben, sich in Form eines Kollegiums baselbst aufschalten. Denn es ist zweck fur den Orden, unen Erloser Christum nachzuahmen, der auch ir zu Jerusalem sich haupsächlich aufhielt, ans zere nicht so beträchtliche Orte nur durchreiste.
- 7) Bon Pachtern muß man durch Einschars ; ing unserer großen Durftigkeit immer ben bochten Preiß zu erhalten suchen.
- 8) Mur der Provinzial in jeder Proving mits gang bestimmt den Werth der Einkunfte. Beiig aber ist alles, was der romifche Bentel ents
- 9) In Predigten und Gesprächen muffen die Instigen bekannt machen, das die Absicht ihrer ntunft fen, die Jugend gur Erleichterung des Bolts

<sup>(\*)</sup> Man lieft : incertam.

Bolks zu unterrichten, daß fie alles unentgelt lich, und ohne Ausnahme der Personen, thaten und daß fie der Gemeine nicht zur Last maren wie andere Orden und Ordensgeistliche.



## Das zweyte Rapitel.

Wie die Bater der Gesellschaft Jestr sie an allen Orten ben Fürsten, Große und Vornehmen in Gunft setzen un erhalten sollen.

ī.

- Der Hauptendzweck aller unserer Bemühunge fin der, une das Zutrauen und die Gunft die Fürsten und Bornehmsten aller Orte zu verschamm fen; damit es niemand wage, wider une auch zutreten, sondern vielmehr alle von une alle hangen mussen.
- 2) Die Erfahrung lehrt, daß Geiftliche dat in am meisten ben Furften und Großen vermöge in wenn sie ihre argerlichen Sandlungen nicht be bemerken scheinen, und ihnen wohl gar eine be

fal

gli

etn

ere Deutung geben, 3. B. ben Berkenrathungen mit Unverwandten und Blutefreunden und nihnlichen Fällen. Alfo muffen die, welche dieso der ähnliche Bunsche äussern, durch die Hoffung darinn bestärkt werden, daß sie durch die Anstigen gar leicht davon Dispensation vom Pabstahen würden. Dieser wird auch bierinn wills ahren wenn ihm die Gründe detaillirt, Benspiele ungeführt, und günstige Gemeinpläße, 3. B. von Bestörderung des gemeinen Bestens, von Verherreichung Gottes, als dem Hauptzweck unsers Dreibens, bengebracht werden.

3) Eben so verfährt man, wenn der Fürst itwas unternehmen will, welches nicht allen Grossen gleich angenehm ist; jenen muß man zur Festigkeit in seinem Entschluß ansachen, diese zur willigen Unterwürfigkeit gegen den Fürsten ermah; ten. Doch nur mit gasz allgemeinen Ausdrüsten, und ohne sich jemals ins Detail einzulassen; damit man es nicht dem Orden anrechne, wenn das Unternehmen einen schlimmen Ausgang geswinnt. Wird es nach seiner Ausführung miß, billigt, so berufe man sich auf unsere andere Gessehe, die dieses gradezu verbieten, und auf das Beugniß einiger Väter, die ganz gewiß von dies seiniger Väter, die ganz gewiß von dies seiniger Väter, die ganz gewiß von dies seiniger Väter, die ganz gewiß von dies

auch beschwören, daß bem Orden in Rudficht auf diesen Borwurf unrecht geschehe.

- 4) Ferner wird es sehr viel dazu bentragen, die Gunst der Fürsten zu gewinnen, wenn die Unfrigen auf eine seine Art durch dritte Personen gute und ehrvolle Gesandschaften an andere Fürsten und Könige, besonders au Pabst, oder höchste Monarchen an ihrer Stelle zu erhaltensuchen. Denn ben dieser Gelegenheit können sie sich und den Orden empfehlen. Daher muffen hierzu nur solche gewählt werden, deren Sifer und Geschicklichkeit nach unfern Grundsätzen zu hand beln, erprobt ist.
- 5) Zöglinge und besouders Hoflente, die Wertraute der Fürsten sind, muffen durch kleine Geschenke und verschiedne Gunstbezeugungen vers bindlich gemacht werden, damit sie uns getreus lich Nachricht von dem Charakter und Neigungen der Fürsten und Großen geben. Diesen wird dann der Orden sein Berfahren leicht anpassen können.
  - 6) Wie viele Vortheile der Orden von Bers henrathungen zwischen Fürsten erhalten könne, hat die Erfahrung an dem Destreichischen Haus

to

00

Bin

fen

The

See

und an andern Reichen und Fürftenthumern ges Allso muffen immer mit Rlugheit und Alusmahl folde Gatten vorgeschlagen werden, welche von den Eltern oder Freunden der Unfrigen Freuns de und Bertraute find.

7) Fürftinnen werden durch ihre Rammer= frauen vorzüglich leicht gewonnen. Diefe muffen alfo durch alle mogliche Gunftbulerenen befto. chen werden. Denn durch fie erhalt man Butritt zu den größten Geheimniffen in der Familie.

11

125

1.0

1

10

ie !

12

1

- 8) (\*) Ben Beichthorung der Großen bes folgen die Unfrigen die Grundfate einiger Aut: toren bon einer minder ftrengen Gemiffeneruge jum Rachtheil anderer Ordensgeiftlichen, damit fie fich mit Berwerfung biefer gang allein unferm Rath und Leitung überlaffen.
  - 9) Fürften und Pralaten und alle, die ihre Gunft gegen den Orden besonders thatig zeigen tonnen, muffen an allen Bortheilen des Ordens Theil nehmen, mit Erklarung ber Wichtigkeit diefee groffen Borgugs.

f 3

<sup>(\*)</sup> G. die oben beschriebene lare Moral und fpigfindige Cafuiftif der Jefuiten.

- -10) Mit Feinbeit und Borficht konnen auch die wichtigen Frenheiten des Ordens, Gemiffense fälle zu vergeben, von Fasten, von Schuldenfors berungen und Bezahlungen, von verbotenen Chen, und andern Fällen zu bispensiren mit Hinsicht auf andere Geistliche und Ordensgeistliche bezrührt werden. Hierdurch werden viele kewogen werden, zu uns über zu gehen.
  - 11) Zu Predigten, Brüderschaften, Reden, it theatralischen Borstellungen, und Deklamationen mussen fie einzeloden, und daben mit Gedichten und Disputirsähen beehrt werden. Nachher kone nen sie auch nach Gesinden der Umstände im Speist saal bewirthet, und mit Anreden in verschiedenen Sprachen empsangen werden.
  - 12) Feindschaften und Uneinigkeiten um fie nachher wieder benlegen zu können, mogen ims mer zwischen Großen angefacht werden. Denn dadurch werden wir mit ihren Vertrauten und nach und nach mit ihren Veheimnisen bekannt mersden und wenigstens einen Theil uns verbindlich machen.
  - 13) Ein Bedienter ben einem Furften ober Monarchen , ber bem Orden abgeneigt ift, muß ents

entweder durch die Unfrigen, ober noch beffer durch andere zu einem Freund und Bertrauten des Ordens gemacht werden, unter den Berspreschungen, ihm Gnade und Beforderungen durch feinen Fürsten oder Regenten zu verschaffen.

- 14) Keiner foll einen aus dem Orden gestoffenen, unter was fur einer Veranlassung es auch geschehen ist, noch vielweniger diejenigen, wels che frenwillig heraus getretten sind, ben jemand empfehlen, oder gar zu befördern suchen. Denn sie behalten einen unverschnlichen Haß gegenden Orden, wenn sie sich auch noch so sehr verstels len.
- 15) Rurz alle sollen sich's so angelegen senn lassen, die Gunst der Fürsten, Großen und De brigkeiten überall dem Orden zu bewirken, daß sie im Rollisionsfall auch Blutsverwandten, Derwandten und Freunden mit Entschlossen: beit und Treue entgegen arbeiten.

#### Das dritte Rapitel,

Wie der Orden mit denen verfahren muffe, welche im Staat großes Unsehen has ben, und ohne Guter zu besigen, uns auf andere Urten nüglich senn konnen.

I.

Unffer obigen Borschriften, die verhältnismass fig bennahe alle auch hier angewendet werden konnen, muß man ihre Gunst gegen unsere Gegener zu erhalten fuchen.

- 2) Ben Aauf der Guter und Erwerbung verschiedener vom Orden zu verwaltender Nemter bediene man sich ihrer Einsichten, ihres Ansehens und Raths, auch ben Ankauf zeitlicher Guter ihres Namens, aber in der Stille und ganz
  in gebeim und nur dann, wann man ihnen genugsam trauen darf.
- 3) Auch dazu kann man fie gebrauchen, und bewegen, daß fie Leute von niederm Stand und den Pobel, wenn er gegen den Orden eingenommen ift, befanftigen ober bandigen.
- 4) Bon Bischoffen, Pralaten und andern geistlichen Obern muß nach Beschaffenheit der Umstände und Gesinnungen gegen uns das vers angt werden, was uns nublich ift.

6

é!

11

V

- 5) Un einigen Orten ift es ichon binreichend, mann man es dabin bringt, daß Pralaten und Beiftliche ihren Untergebenen Ehrfurcht gegen ben Orben bephringen, und unfern Bemubungen nicht entgegen arbeiten. Un andern Orten aber, mo fie mehr Gewicht haben, muß man fie als große Seilige verebren, damit durch ihr Ansehn, mit der Macht der Kurften verbunden, Rlofter, Paros dien, Probitenen, Personaten, Stiftungen der Rirchen und anderer beiligen Orte uns verschaft merben. Denn diese werden wir febr leicht er: balten, mo Ratholische mit Regern und Schies matifern vermischt find, wenn wir folchen Dra. laten den großen Angen und Bortheil abichils bern, welchen fie von bergleichen Beranderungen erhalten, und auf welche fie ben Gefulargeiftli= den und Monchen nie rechnen fonnten. Ift die. fe Abficht erreicht, fo muß man ihren Gifer offente lich loben, auch bas Undenken diefer That burch Schriften verewigen.
  - 6) Man mußes tahin zu bringen suchen, daß folche Pralaten die Unfrigen zu Beichtvatern und Rathen wahlen. Haben fie hofnung oder Anfprus che auf hohere Stuffen im geiftlichen Staat, somuß man fie hierin durch die Bemuhungen unferer Freunde aller Orten, die etwas dazu bentragen konnen, auf das thaugke unterftugen.

- 7) Die Unfrigen muffen von Bischoffen und Fürsten dem Orden die Erlaubniß zu erhalten sus chen, ben Grundung neuer Kollegien oder Haupts kirchen einen Bikarius als Seelsorger zu bestellen. Pfarrer sen indessen der Obere (Superior) des Orts. So werden wir den Zügel des ganzen Orts in handen behalten, und alle unsere Abssichten leicht erreichen können.
- 8) De Afademici gehäßig und entgegen ars beiten, und fatholische und fegerische Barger Stiftungen zu hindern suchen, da muß man sich bemühen, durch Pralaten den vornehmsten Presdigtstuhl zu überkommen. Denn so wird der Dreden wenigstens manchmal Gelegenheit haben, feis ne Durftigkeit und Umftande zu schildern.
- 9) Hauptsächlich aber muß man sich ber Gunft ber Pralaten bann versichern, wann Brus ber beilig gesprochen oder kanonisirt werden fols Ien. Bon allen Obrigkeiten und Fürsten muß man Briefe zu erhalten suchen, welche die Sache benm Apostolischen Stuhl betreiben.
- to) Ereignet es fich, daß Pralaten oder and bere Großen, Gesaudschaften verfeben, fo muß man mit aller Betriebfamkeit dafür forgen, daß

ħ

ei

de.

sie sich keiner Ordensgeistlichen, die uns entges gen sind, bedienen. Sie konnten sonst ihre Gunst ihnen schenken, und sie in den Provinzen oder Städten, wo wir uns aufhalten, unterbringen. Durchreisen solche Pralaten, als Gefandte, Provinzen, oder Städte, wo der Orden Rollegia hat, so mussen sie mit allen Ehren- und Gunstbezeugungen aufgenommen, und so sehr, als es die Bescheidenheit erlaubt, verehrt werden.



#### Das vierte Rapitel.

Was Prediger und Beichtvater der Großen zu beobachten haben.

I.

Den Direction der Könige, Fürsten und großen Manner muffen die Unfrigen ganz allein die Berherrlichung Gottes zur Absicht zu haben scheisnen, und die Strenge der Gewissenäruge nach eignem Billen der Fürsten bestimmen. Denn die Direction derselben muß nicht auf einmal, sowedern nach und nach auf eine fortdaurende polistische Beherrschung abzielen.

- 2) Desmegen prage manibnen tief ein, daß Die Bertheilung der Memter im Staat Ausubung der Gerechtigkeit gur Abficht habe, und Gott bon Fürsten bochlich beleidigt werde, wenn fie biefer Abficht zuwider und nach Leidenschaften handels ten. Man betheure ofters und ernstlich, man wolle sich auf keine Weise in Staategeschafte mischen, sondern unser Umt verpflichte uns, dies wider Willen zu fagen. Saben sie bas einmal begriffen, nun zeige man ihnen, welche Talente diejenigen befigen muffen, die zu Chrens amtern und vornehmen Staatsbedienungen ges mablt merben follen, und empfehle ihnen endlich namentlich folche, die achte Freunde des Ordens find; jedoch mit ber Rautel, daß dieß nicht unmittelbar durch die Unfrigen gefchehe, es fen denn, daß fie der Furft dazu auffordert. In Diesem Kall wird ber Borschlag mehr Empfeh: lung fur die Unfrigen haben, wenn er Bertraus te und Freunde des Furften betrift.
- 3) Beichtväter und Prediger muffen sich als so ben unsern Freunden erkundigen, welche Persfonen zu jedem Amt tuchtig, besonders. fremsgebig gegen den Orden sind. Die Namen von ihnen merken sie sich nun, und machen zu seiner Zeit ben dem Fürsten zu Empfehlung derselbigen

1

ai

113

entweder felbft, oder durch andere geschickten Gebrauch bavon.

- 4) Beichtvater und Prediger muffen mit Fursften gelinde und gutig verfahren, sie in Predigsten oder Privatgesprachen durchaus nicht durchziehen, sondern sie, fern von Schreckniffen, zum Glauben, froben Aussichten, und besonders zur burgerlichen Gerechtigkeit aufmuntern.
- 5) Kleine Geschenke mussen sie fast niemals für sich annehmen, sondern die allgemeine Dursstigkeit der Provinz oder des Kollegiums emspfehlen, zu Haus mit einem simpel meublirten Zimmer zufrieden, und in Aleidung nicht überstrieben sorgfältig senn. Auch geringen Personen, die im Pallast sind, mussen sie zur Unterkützung und zum Trost herbeyeilen; damit sie nicht für die Großen allein da zu seyn scheinen.
- 6) Nach dem Tod der Kirchendiener muffen sie unverzüglich auf Beförderung der Ordensfreuns de bedacht senn, um den Berdacht zu vermeiden, als wenn ihnen das Steuerruder entwunden was re. Aber auch hieben werden sie nach obiger Borsschrift sich nicht selbst, sondern treue und machtige Freunde verwenden. Durch diese können

fie der üblen Rachrede, die allenfals entfiehen konnte, tropen.



#### Gunftes Rapitel.

Wie man sich ben Ordensgeistlichen verhalten musse, die mit uns einerlen Aemter in der Kirche verwalten.

I s

Diese Menschen : Race muß man entschlossen behandeln. Inzwischen erkläre man ben Geles genheit Fürsten und Männern, die Ansehen und Berbindlichteit gegen uns haben, auf das nache drücklichste, daß unser Orden das Gute aller übrisgen in sich vereinige, und ungleich mehr strahele in der Kirche Gottes, wenn sich auch einige Orden in irgend einem Stück auszeichnen.

2) Die Fehler anderer Ordensgeistlichen mussen aufgesucht und bemerkt werden. Diese ents decke man nach und nach mit Klugheit, und meisstentheils mit beklagender Mine getreuen Freuns den, und mache sie als Beweise bekannt, daß sie

die Alemter, in welchen fie mit uns in Rollifion tommen, unmöglich mit gutem Erfolg verwalten tonnen.

- 3) Mit noch großerm Ernft muß man benjenigen gutgegen arbeiten, welche da, wo die Un, frigen dem Erziehungsgeschaft mit ruhmlichem Ers folg vorsteben, Schulen jum Unterricht der Ingend errichten wollen. Man zeige Fürften und Dbrigkeiten, daß jene Unruhen und Aufruhr im Staat anfangen murben, wenn man ihre Abfich; ten nicht vereitle. Und diese murden durch die Jugend, ber fie gang verschiedene Grundfate bens brachten, beginnen. Ueberdies fen ja ber Orden bem Jugendunterricht gewachfen. Saben fie aber - diefe Ordenegeiftliche, Briefe vom Pabft, oder Empfehlungsschreiben von Rardinalen, so muffen die Unfrigen dagegen durch Rurften oder Grofe fe ben Pabft von den Berdienften und Sinlang= lichfeit des Ordens, fur Rube und Unterricht der Jugend gu forgen, unterrichten. Auch Beglaubis gungeschreiben fuche man von ber Dbrigkeit, als Belege unfere ruhmlichen Berhaltens und Unters richts, zu erhalten.
- 4) Inzwischen muffen die Unfrigen alle Rrafte aufbieten, gang ausgezeichnete Proben ihrer Rechts

Rechtschaffenheit und Gelehrsamkeit abzulegen, indem sie die Studirenden vor den Augen der Fürssten, Großen, Obrigkeiten und des Bolks in Wiffenschaften und einnehmenden Schulspielen üben.



## Das sechste Kapitel.

Reiche Wittwen für den Orden ein-

I.

Ju diesem Geschäft mahle man bejahrte Bater von lebhaftem Temperament und einnehmenden Umgang. Diese muffen jene Wittwen besuchen. Bemerken sie an ihnen einige Neigung für den Orden, so biete man ihnen dagegen die geistlischen Bedienungen und verdienstlichen Werke des Ordens an. Wenn sie diese gerne annehmen, und nun schon unsere Kirchen besuchen, so gebe man ihnen einen Beichtvater zu, der sie gehörig anleiste, besonders, und nach der Reihe zur Sestans digkeit im Wittwenstand, dadurch, daß man die Bortheile und das Slück desselben vorzählt und erhebt.

erhebt. Man muß ihnen auch gufichern und gleichsam dafur burgen, daß fie auf diese Mirt bas emige Berdienft fich erwerben murden, und daß es das wirksamfte Mittel fen, den Strafen bes Regfeuers zu entgeben.

- 2) Der Beichtvater muß auch bafur forgen, daß fie fich mit Anordnung einer Rapelle oder Sausfirche abgebe, um fie ba mit Meditationen und andern geiftlichen Uebungen gu beschäftigen, und dadurch um fo leichter vom Umgang ober ben Besuchen der Freger abguruffen. Und ob fie gleich einen Rapellan haben, fo muffen doch die Unfrie gen das Defhalten , besonders aber die Ermahnungen zu feiner Beit, nicht unterlaffen, fondern ben Rapellan unter fich zu erhalten fuchen.
- 3) Mit Vorsicht und Weile muß man bas rinn eine Beranderung treffen , mas bas Saveres giment betrift: namlich mit Rudficht auf Perfon, Ort, Reigung und Devotion.
  - 4) Befonders muß man nach und rach fols be hansbediente, Die mit dem Orden nicht hare moniren, oder Briefe mechfeln, megfdaffen, und olche an ihre Stellen, wenn fie bfett merden ollen, empfehlen, die von den Unrigen entweder wirklich bependiren ober och dazu willia

find. Auf diefe Art werden wir alles, was in ber Familie vorgeht, erfahren.

- 5) Alle Bemühungen des Beichtvaters musfen dahin abzwecken, daß die Wittwe sich seinem Rath in allem ruhig überlasse. Man zeige ihr also ben Gelegenheit, daß dieses das einzige Mitztel sen, im Geistlichen zuzunehmen.
- 6) Man empfehle ihr den fleißigen Gebrauch der Sacramente, besonders des der Busse, in welchem sie die geheimsten Empfindungen des Herzens und alle Bersuchungen \*) die er (der Beichte vater) ohne Anstand wieder entdecken muß— beichten. Man empfehle öftere Communion und Anhörung ihres heitigen Beichtvaters, und verspreche ihr, um sie dazu zu bewegen, besondere sie betreffende Fürbitte. Man empfehle das Beten der Litaneyen, und die tägliche Gewissense prüfung.
- 7) Bu einer vollständigen Ginficht in alle ihs re Newungen wird eine allgemeine Beicht fehr viel helfer, befonders wenn sie ein anderer wieders holen laßt.

8) Die

de tei

lie

di

28

361

ten

por

Cor

<sup>\*)</sup> Hier zeigusch der Begrif, den die Jefuiten von dem de Beichte heiligen Stillschweigen haben.

- 8) Die Ermahnungen follen die Borzüge bes Wittwensta des, die Lästigkeit der Gbe, bes sonders einer zweiten und die Gefahren zum Inshalt haben, in welche sie sich dadurch sturzen, und die ohnehin den Menschen immer umlagern.
- 9) Man muß von Zeit zu Zeit einige Frener vorschlagen, und mit Finbeit veranstalten, aber solche, welche die Wittme bekanntlich verabscheut. Andere, die ihr wahrscheinlich nicht gleichgültig sind, schildere man von ihrer schlimmen Seite, damit sie so für zwente Shen überhaupt einen Eckel bekommen.
- 10) Ift aber ihre Neigung für den Wittwens stand bekannt so empfehle man ihr ein geistlisches Leben, nicht ein religioses, von dessen Beschwerlichkeiten man vielmehr übertriebene Schilsderungen machen muß, sondern ein solches, wie der heilige Paulus vorschreibt. Der Beichtvaster muß auch dafür sorgen, daß sie, je eher, je lieber, das Gelübde der Kasschheit, wenigstens auf 2 oder 3 Jahre, ablege, und dadurch ihre Ohren einer zwenten Ehe verschliese. In der Zeit muß man allen Umga g mit den andern Gesschlecht, und alle Vergnügungen all Blutsfreuns den und Verwandten verbinderr unter dem Vorwand einer genauern Weichiele die Wittwe

- besus

besuchen wollen, oder welche sie felbst besuchen will, muffen, wenn sie nicht alle abgewiesen wers den können, entweder nur auf unsere Empfehe lung Zutritt erhalten, oder doch von unserm Wink dependiren.

11) Ift man so weit gekommen, so berede man sie nach und nach zu guten Werken, bes sonders zu Almosen, die sie, jedoch nie ohne Direktion ihres geistlichen Vaters, geben darf; da es so viel darauf ankommt, daß man sein Pfund mit Verstand auf geistlichen Bucher gebe, und Almosen übel vertheilt, ofters Veranlaßung und Funke vieler Sünden werden, und so nur einfaschen Rugen und Verdienst wurken.



#### Das siebende Rapitel.

Wie man sich der Wittmen versichern und über ihre Guter disponiren soll.

T.

Man besucht fie von Zeit zu Zeit, und laffe fie in der Andaht und in allem Guten immer fortfahren so, die teine Woche vergehe, in der fie nicht freywill erwas, von ihrem Ueberfluß fi

111

lio

Bid

jur Chre Chrifti, ber feeligen Jungfrau, ober ihres Schutheiligen entweder unter die Armen vertheilen, ober faum Tempelschmuck bestims men. — \*)

- 2) Wenn fie aufferdem ihre Reigung durch Frengebigkeit gegen den Orden bezeugen, und darinn einige Zeit fortfahren, so laße man fie auf besondere Erlaubnis des Provinzials, oder, wenn es die Wichtigkeit der Person erfordert, des vorzgesetzen Generals an den Frenheiten unsers Orzbens Theil nehmen.
- 3) hat sie das Gelübde der Kenschheit absgelegt, so lasse man es, wie es ben und Sitte ift, des Jahrs zwenmal erneuern, und erlaube ihr an diesem Tag anständige Unterhaltung mit den Unstrigen.
- 4) Man befuche fie ofters, und unterhalte fie nach einer jeden Temperament und Neigung mit angenehmen Gefprachen, Anekobichen, geift= lichen Scherzreden u. d. gl.
- 5) Im Beichtstuhl behandle man fie nicht zu streng, bamit sie nicht zu trube 9.3 fin=

<sup>\*)</sup> Im Original stehen noch die Worte: dones Spoliis plerisque & plenariis egypti exuviis, der's Sinn nicht zu entziffern ift.

finnig merben. Es fep denn, daß andere im Besitz ihrer Gunft, und fur und keine Hofnung mehr ware, sich dieselbe wieder zu ers werben. In diesem Fall muß man mit Klugheit, und, so wie immer, mit Beurtheilung des weibs lichen Charakters zu Werke geben.

- 6) Bon Besuchen und Feyerlichkeiten andes rer Ordensgeistlichen halte man sie finureich ab, und scharfe ihnen ein, daß alle Indulgenzen ans berer Orden mit dem Unfrigen vereinigt maren.
- 7) Ben Tranern verstatte man ihnen Trauserkleider, die mit edlem Anstand etwas geistliches und weltliches zugleich verrathen, damit sie es um so weniger merken, daß sie ein Geistlicher ganz beherrsche. Ueberhaupt kann man ihnen, wenn nur nicht Wankelmuth zu befürchten ist, wenn sie immer Proben ihrer Treue und Freygebigkeit gegen den Orden ablegen, alles erlauben, was ihre Sinnlichkeit heischt, jedoch mit Maaß und Vermeidung des Aergernisses.
- 8) Bu biesen Wittwen bringe man Madchen von vornehmen Eltern und guten Hausern, um sie nach und nach an unfere Direktion und Lebenkstrt zu gewöhnen, und setze eine von ihnen, die be Beichtvater der ganzen Familie dazu erwählt

und bestimmt, über sie. Man unterwerfe sie nun der Gewiffensrüge und andern Gewohnheiten des Ordens. Wollen einige sich nicht dazu bequemen, so schicke man sie ihren Eltern und andern Perssonen, von welchen sie abgeholt wurden, wieder zurück, und schildere sie als Ungehorsame und Unbiegsame.

- 9) Gleiche Sorge, wie für ihrewiges Wohl, muß man für ihre Gefundheit und Erholung trasgen. Klagen sie also über ihre Gesundheit, so muffen Fasten, Bushemder, Züchtigungen und andere forperliche Busübungen wegbleiben und ihnen dagegen Unterredungen und Erholungen, die ihnen besonders behagen, erlaubt werden.
- 10) Damit die Witwe die Einkunfte, die sie bat, dem Orden vermache, so laffe man sie die Bollstommenheit dessenigen Standes von heiligen Pers sonen beherzigen, die der Welt, den Eltern und allen Schätzen entsagten, und sich mit völliger Erzgebung und Heiterfeit der Seele dem Dienste Gotztes weihten. Ferner erkläre man ihnen nach der Reihe den Inhalt unserer Konstitution und Regel des Ordens, erzähle ihnen Benspiele von Wittswen, die dadurch in kurzem Seilige wurden, mit der Hofnung kunftiger Kanonisation, wenn sie in der Verfassung bis ans Ende verharren wurden, und zeige ihnen endlich, daß wir sie hiers

inn ben dem Dabst durch unfer Ausehen unter: ftugen murden,

- 11) Dies prage man ihnen tief ein, daß fie, um einer vollkommenen Gewissensruhe zu gesniessen, ohne Murren, ohne Abneigung oder ins nern Widerwillen sich ganz der Direktion ihres Beichtvaters im Weltlichen sowohl, als im Geistzlichen überlassen muften, da er von Gott dazu besonders verordnet sen.
- 12) Ben Gelegenheit fage man ihnen, baß es Gott angenehmer ware, wenn sie Geiftlichen, besonders Ordensgeiftlichen von bekanntlich exems plarischen Leben, ihr Almosen gaben, aber nicht ohne Borwissen und Einwilligung des Beichtvasters.
- 13) Beichtvåter muffen auf das forgfaltigs fe unter irgend einem Vorwand zu verhüten sie chen, daß solche Wittwen keine andere Ordensgeistliche zu sich laden, und Bekanntschaft mit ihren errichten. Um dieses zu verhindern, muffen sie zu feiner Zeit rühmlichst darthun, daß der Orden, als der erhabenste und nüglichste in der Kirche, größeres Ansehen, als die übrigen, ben Pabsten und allen Fürsten, und die gröste innersliche Vollkommenheit habe, da er Schädliche und Untüchtige ausstosse, und folglich ohne Schaum

und hefen lebe, von welchem Gehalt es so viete unter ben übrigen Monchen giebt, die groftens theils dumm, trage, unbesorgt fur ihr Wohl, ihrem Leib leben.

- 14.) Beichtväter muffen ihnen ordentliche Abgaben und Tribute vorschlagen, und sie dazu bereden, um dadurch jährlich den Rollegien und den Schulden der Professenhäuser, besonders des zu Rom zu helsen. Auch muffen sie des Kirchenschmucks, des Wachses und des Weins zur Messe nicht vergessen.
- 15.) Hat die Wittwe ben Lebzeiten ihre Guzter dem Orden nicht gang vermacht, so halte man ihr ben Gelegenheit, besonders ben einer heftigen Krankheit oder anderer Lebensgefahr, die vielen neuen Kollegien vor, die noch nicht gegründet find, und berede sie durch Gute und Erust zu einem Aufwand, durch welchen sie einigermassen den Grund zur ewigen Verherrlichung Gottes legen wurde.
- 16.) Eben so verfahre man mit Fürsten, Wohlthatern und andern. Man berede sie zu dem, was hienieden fortdauern, und dort ewige Herrlichkeit von Gott verschaffen werde. Solleten aber bie oder da misgunstige das Benspiel Christiansuhren, der nicht hatte, wo er sein Haupt

hinlegen follte, und behaupten, Schuler Jest mußten wie er so durftig senn, so zeige man allen auf das nachdrücklichste, daß die Kirche Gottes nun in eine Monarchie verwandelt sen die sich durch Gewalt und Ansehn gegen die machtigsten Feinde schüften muffe. Sie sen jenen abgeriffne kleine Stein, welcher nun nach der Weissagung des Propheten \*) zu einem großen Berg angewachsen ist.

- 17) Denjenigen aber, die Anhanglichkeit fur Allmosengeben und Kirchenschmuck haben, zeige man zum oftern, daß der hochste Grad der Boll-kommenheit darin bestehe, wenn man die Liebe zum Irrdischen ausziehe, und den Besitz desselben Christo und seinen Schulern überlasse.
- 18) Beil man fich aber immer von denjenigen Bittwen weniger zu versprechen hat, die ihre Kinder zu einem aufferklöfterlichen Leben anhalten, so wollen wir sehen,

# im achten Rapitel,

wie man es anfangen muffe, daß ihre Sohne oder Tochter Neigung für das religiose oder Alosterteben bekommen.

1) Die Mutter muffen mit Strenge, die Unfrigen aber mit gefälliger Nachficht in diesem Punkt

<sup>\*)</sup> Daniel Rap. 2, 35.

Dunkt zu Werke geben. Die Mutter halte man ramlich dazu au, daß fie ihren R ndern schon on Rindheit an mit Ausschelten und Buchtigunen laftig find. Gind fie etwas alter, und weibichen Geschlechts, fo muffen fie ihnen weiblis ben Schmud und Roftbarkeiren verfagen, und um öftern den Bunsch auffern, oder wohl gar Bott bitten, daß fie boch Reigung fur den geifte ichen Stand befommen mochten, auch ihnen troße Aussteurung versprechen, wenn sie Monnen verden wollten. Immer muffen fie ihnen die Beschwerlichkeiten, die im Chestande alle ohne Unterschied treffen, vorhalten, und, menn sie vierinn felbft icon fur ihre Perion traurige Erfahrungen gemacht haben, es beflagen, daß fie ben Colibat nicht dem Cheftand vorgezogen bas ben. Rurg, immer muß das die lette Abficht ib= erer handlungen fenn, daß besonders die Tochter, aus Ueberdruß eines folchen Lebens ben ihren Muttern, ihre Gedanken auf den geiftlichen Stand richten.

2) Mit den Sohnen muffen die Unfrigen einen vertrauten Umgang unterhalten, wenn sie anders Tuchtigkeit zum Orden zu haben scheinen. Man führe sie ben Gelegenheit in das Rolles gium, und mache sie auf alles aufmerksam, was einigen Reiz für sie und Sinladung zum Eintritt in Orden haben konnte, z. B. auf Garten, Wein.

Weinberge, Landhauser oder Landguter, wo sich die Unfrigen Berguugen machen; man sage ih, nen von den Reisen der Unstigen in verschiedne Reiche, von Konnexion mit weltlichen Fürsten, und von allem, woran jugendliches Alter Gesschmack sinder, von ausserlicher Reinigkeit des Speisezimmers und der Zeilen, von den unters haltenden Gesprächen der Unstrigen unter einanz der, und der Leichtigkeit unserer Regel, deren Befolgung demohngeachtet Gottes Herrlichkeit versprochen ist; kurz, vom Borzug unsers Drobens vor allen andern, daden kann man auch fromme Gespräche mit ihnen halten.

3) Bisweilen ermahne man sie, wie durch göttliche Offenbarung zu einem Orden überhaupt, und empfehle ihnen dann mit Vorsicht die Vollstommenheit und besondere Bequemlichkeit des Unsrigen vor andern. Daben stelle man ihnen ben öffentlichen Ermahnungen und Privatgespräschen vor, wie gefährlich es sen, sich gegen den göttlichen Ruf zu sträuben. Endlich ermahne man sie zu geistlichen Uebungen, und zu einer Entschliessung üb.r ihren künftigen Stand.

20

Đ;

(5)

4) Die Unfrigen muffen dafür forgen, daß folde Junglinge Hofmeister bekommen, die vom Orden Freunde find. Diese muffen stets über fie wachen und sie ermahnen. Strauben fie sich noch

och immer gegen das Ordensleben, so entferne ian sie heimlich von ihnen; vielleicht bekommen ie dadurch von selbst Neigung zum Orden. Man hide sie unter dem Borwand zu studiren, an ntlegne Gymnasien des Ordens. Bon Seiten ver Mutter melde man ihnen wenig zum Trost, son Seiten des Ordens aber wende man alles m, ihre Gunst zu erhalten.



## Das neunte Rapitel.

Bon Erwerbung der Einkunfte der Kollegiem,

Ĭ.

Man lasse, wo möglich, keinen zum letten Profes, so lang er noch auf einige Erbschaften rechnet; es sey denn, daß er einen jungern Brus der im Orden habe, oder — um anderer wichtis gen Ursachen willen. Doch muß in allen Dingen vorzüglich auf die Ausbreitung des Ordens Rucksstädt genommen werden, um die Endzwecke zu erreichen, die den Obern bekannt sind, und die wenigstens darinn mit einander übereinkommen, daß die Kirche zur Verherrlichung Gottes ihren vorigen Glanz, und der ganze Klerus Einheit in Geist und Gestinnungen wieder erhalte. Man mache

mache es also gum oftern bin und wieder be fannt, daß der Orden theils aus armen Profes fen bestunde, die auffer den Geschenken, die fin taglich von den Glaubigen erhalten, gar nichte befigen; theils auch aus andern Batern, die gei wiffe Befigungen haben, bamit fie nicht, wie die übrigen Bettelorden, dem Bolf, fur ihre amtlichen Berrichtungen und Bemuhungen gur Beichtvater der Sarften , Großen Wittwen und anderer Perjonen muffen alfo im Bezug auf diese Materie ihre Beichtfinder ernfte lich ermahnen, daß fie doch irrdifche und vers gangliche Schate mit benen theilen follten, von welchen sie geistliche und emige erhielten, und jebe Gelegenheit, etwas zu erhalten, benugen. Ben folder Gelegenheit rufe man diefes allezeit wieder in das Gedachtniß gurud, jedoch mit Rlugheit, und fo, daß man, jo viel es moglich ist, alle Reigung zu Reichthumern verberge. Aft einer von den Beichtpatern, fen's ben Grofs fen oder ben andern , in Ausubung diefer Bors schriften nicht eifrig genng, fo schaffe man ibn ben Gelegenheit mit Borficht meg, und fete eis nen andern an feine Stelle, ja, wenn es nothig ift, fo verschicke man ihn zu großerer Buffung an entferntere Rollegien. Denn erft neulich bors ten wir, baß einige Wittwen, vom fruhzeitigen Tod überrascht, durch Nachläßigkeit der Unfrigen, ihren fehr foftbaren Sausrath, der den Rirs chen

hen des Ordens bestimmt war, nicht vermacht aben, weil er nicht zur gehörigen Zeit angenommen worden war. Denn ben Empfangnehmung icher Dinge muß man nicht auf die Zeit, sonwern auf den Willen der Busenden Rucksicht sehmen.

- 2) Prålaten, Domheren, Pfarrer und andes e reiche Geistliche muß man durch verschiedne tunftgriffe zu geistlichen Uebungen bewegen, urch diese Neigung fur geistliche Dinge fur den Orden einnehmen, und endlich nach und nach ur Freygebigkeit auffordern.
- 3) Beichtväter mussen nicht unterlassen, ihre Beichtkinder ben Gelegenheit um Familie, Namen, iltern, Verwandte, Freunde und Vermögen zu ragen, und dann ihre Ausmerksamkeit auf ihre fren, Stand, Neigung und Entschluß richten. Jahen sie noch keinen gewissen gefaßt, so such ian sie zu einem zu bereden, der dem Orden ortheilhaft ist. Sobald uns aber die Sosnung iniges Vortheils anstrahlt, so lasse man sie, veiles nicht rathsam ist, alles auf einmal zu ragen, unter dem Vorwand, entweder einer rössern Gewissenseinsicht, oder einer besserns en Busung in jeder Woche einmal beichten. Ind hiezu muß sie ein und ebenderselbige Beichtz ater geziemend ersuchen, damit er so in wieders

holter Beicht erfahre, mas er auf einmal nicht berausbringen konnte. Geht es nach Bunsch, so ermahne man Frauenspersonen zur Verharrung in ofterm Beichten und Besuchen, Mannspersos nen zur Besuchung unserer Brüderschaften, und zum vertrauten Umgang mit den Unfrigen.

- 4) Was von den Wittmen gesagt worden ist, gilt auch von Kausseuten, begüterten Bursgern und Berheuratheten, die keine Rinder haben. Nicht selten wird von diesen die ganze Erbsschaft erlangt, wenn diese Berhaltungsregeln gehörig in Ausübung gebracht werden. Besons ders muß man das ben reichen Frauenspersonen beobachten, die unsere Devoten besuchen, und von nicht sehr vornehmer Geburt sind. Hoh; stens wird der Pobel dagegen murren können.
- 5) Die Rektores der Rollegien muffen sich bemuhen, eine Kenntniß von Hausern, Garten, Landgutern, Weinbergen, Dorfern und andern Gutern zu erhalten, welche vornehme Abeliche, oder Rausteute oder Burger des Orts, wo sie sich aufhalten, besigen, und wo möglich auch von den Einkunften und Beschwerungen, die darauf liez gen. Dies muß jedoch mit Vorsicht geschehen, am besten in der Beicht, ben Brüderschaften oder in Privatgesprächen. Bekommt ein Beichtsvater ein reiches und begütertes Beichtlind, so

ebe er fogleich bem Rektor davon Nachricht, amit er diesem nat ausgezeichneter Gefälligfeit egegne.

- 6) Darauf kommt ferner alles an, daß die Infrigen insgesammt die Kunft verstehen, sich en Beichtenden und andern Personen, mit wels den sie Umgang haben, in Innst zu sehen, und i jedes Temperament zu schicken. Provinziam mussen also darauf bedacht senn; daß dahin, do Reiche wohnen, mehrere (Grüder) geschickt verden; und damit die Provinzialen dieses mit nehrerer Leichtigkeit und Geschicklichkeit bewerkstelligen können, so mussen ihnen die Roktores ierin zu seiner Zeit gehörigen Unterricht geben.
- 7) Man erkundige fich auch, vb \*) Konte rakte und Bestigungen burch Reception der Sohne an den Orden gelangen konnen, so, daß ie nach einiger, Zeit ein Eigenthum des Ordens verden. Bu bieser Absicht muß man allen, bes onders Reichen und Groffen, die Dürftigkeit und die Schuldenlast des Ordens benbringen.
- 8) Ift der Fall, daß Wittmen oder verhens rathete Reiche, die Freunde von uns find, Toch= ter

<sup>\*)</sup> Lan bereyen im fpatern Latein.

ter haben, fo muffen fie die Unfrigen bure Schmeichelenen jum Stand ber Devoten oder gut Rloftergelubde zu bringen fuchen, fo, baß etwa von der Aussteuer ihnen gelaffen, das ubrig aber an den Orden gebracht werde. Saben fi Cohne, Die Fahigkeit fur den Orden haben, fuche man fie barein ju gieben, andere, (die mi niger Talente haben,) fann man auch ju ander Orden , gegen Berfprechung eines gemiffen Gel bes, bereten. Iftes aber ber einzige Cohn, ! muß man alles versuchen, ibn in den Orden ; bringen; man-mache ihn dreift von den Elter abwendig, fcharfe ibm die Bichtigkeit des Rufe Chriffi ein , und zeige ibm , bag er Gott das ar genehmfte Opfer bringen murde, wenn er wide Wiffen und Willen entflohe. Dann muß ma fie an entfernte Drie jum , Novitiat fchicken den vorgefetten Oberen aber vorher Rachric davon geben. Saben fie Cohne und Tochter fo fuche man zuerft die Tochter zum Rlofterlebe und jum Stand ber Dooten ju bringen; ban Die Cohne mit der Erbschaft ber Guter in be Orden an gieben.

9) Die Obern muffen die Beichtvater folche Wictwen und Berbeyratheten mit Ernst und Li be zur Befolgung dieser Borschriften zum Beste bes Ordens ermahnen. Geschieht es nicht, i still man andere an ihre Stelle, und schicke fie a eine inem folden Ort, wo fie mit jener Familie nicht Bekanntschaft unterhalten konnen.

- 10) Wittmen und andere devote Personen, ie große Reigung fur das Alosterleben zu haben weinen, berede man tazu, als zu dem besten Rittel, die höchste Stuffe der Bollsommenheit u erreichen, wenn sie anders ihre Besitzungen zögesammt dem Orden überlassen, und von Orzenspräbenden leben würden. Man muß ihnen ber von Zeit zu Zeit nach ihren Bedürfnissen eiziges Geld abreichen, damit sie ohne Sorgen nd Kümmerniß Gott um so ungestörter dienen bunen.
- 11) Um aber die Dürftigkeit des Ordens m so überzeugender darzuthun, so müssen die Ibern von reichen Personen, die Freunde des Ordens sind, Geld auf Handschrift entlehnen, and die Bezahlung verschieben. Nachher zur eit einer Krankheit, besonders, wenn sie gesibrlich ist, besuche man diese Person ununters rochen, und seize auf alle Weise in sie, daß sie Handschrift zurückgebe. Auf diese Art wird er Unsvigen im Testament nicht gedacht, und emohngeachtet ohne Haß der Erkn daben für en Orden gesorgt.

personen Geld auf jahrliche Zinsen entlehnt, und das nämliche Geld wieder andern auf höhern Zinst giebt, so, daß ein Zins den andern ersetze. Denn es ist immer möglich, daß die Freunde, von welchen wir das Geld erhielten, uns aus Mitteid den Zins, oder manchmal gar das Napital, entweder durch ein Testament, oder durch Schenkung unter Lebendigen überlassen, wann Kollegien gestiftet oder Kirchen erbaut werden.

13) Mit vielem Vortheil wird auch der Orden unter dem Namen \*) reicher Rauf.

\*) Der frangofische Berfaffer ber Briefe über Die Jesuiten in Offindien, welche 1690 von dort. ber nach Granfreich gefdrieben murben, und Die im Quejuge ber Teutsche Merkur Novembr. 1785 geliefert hat, fagt unter andern: "Im Inbifden Sandel thun Die Jefuiten allen Curopati fchen Nationen großen Schaden. Ihr Bandel if der ausgebreitefte und reichfte in Indien. Gebi wenige fommen in den Orient, um das Evange lium auszubreiten : und diefe menige miffen nichte um bas Beheimniß ber Greietat. Die andern Jesuiten ragen bier alle weltliche Aleidung , Da mit man fi fur bas nehmen foll, mas fie mirtlio find, nemlih für Raufleute. Aucharme nie ner, die ber befanntlich febr reich find, wer ben in ben Eden aufgenommen. Diefe verflei-Dete

leute, die Freunde von uns find, Sandlung treiben können. Doch muß man auf einen sichern und beträchtlichen Gewinn Rücksicht nehmen, auch in den beyden Indien, welche bieher dem Orden nicht nur Seelen, sondern auch, unster Gottes Beystand, Schäfe in Menge einges bracht haben.

14) Die Unfrigen muffen da, wo sie sich aufhalten, einen dem Orden treuen Arzt haben. Diesen empfehlen und rühmen sie ben Kranken vor andern, damit er es dagegen durch seine Empfehlung bewirke, daß die Unsvigen überall b 3

Dete Jefuiten fpaben alles aue. Durch Die ausgebreitete Correspondens unter einander, bie nicht unterbrochen, und aufferft gebeim gehalten wird, werden fie von allem, mas gu ihrem Dortheil gereicht, aufs geschwindefte benachrichtigt, Daber ber Bewinnft ber Societat ungeheuer groß ift. - Alle Jefuiten find eidlich verbunden, bas geitliche Wohl der Gefellschaft durch alle mogliche Mittel und Wege ju befordern. In biefer Rudfict gefellen fie fich forar ju ben Banianen, und ahmen ihre Religionegebraude nach. - Jeder von ihnen ift mit einem vollfommenen Ablas verfeben, modurd alle ihre Gunden, fie mogen fenn , welche fie wollen , die begangenen und noch ju begehenden, durch Unterfdr ft und Siegel bes Generale, ihnen vergeben find u. f. m.

vor andern Ordensgeistlichen zu vornehmen Rranten, und besonders zu Sterbenden gerufen werden.

15) Beichtvater muffen Rrante, befonders folche, die gefahrlich barnieder liegen, fleifig be-Damit man aber andern Ordensgeiftlie den ben Butritt auf eine schickliche Urt vermehe re, fo muffen die Dbern bafur forgen, dag bann, wann der Beichtvater den Kranten verlaffen muß, foaleich andere an feine Stelle fommen. zwischen erschüttere man sie weißlich durch die Schreckniffe der golle, ober doch wenias ftens des Segfeuers, und zeige ihnen, daß, wie Waffer Seuer, fo Allmofen Gunden tils gen; Allmofen fonnen aber zu nichts zwedmaßis ger verwendet merben, als jum Unterhalt und gur Unterftubung folder Verfonen, beren Ruf pon ihrer Liebe gegen Menschenglud zeugt; und auf diefe Urt murden fie deffelbigen theilhaftig werden, und Genugthung fur eigne Gunden Denn die Liebe bedt der Gunden Men-Man fann auch die Liebe als jenes bochzeits liche Gewand schildern, ohne welches niemand jum himmlischen Mahl gelaffen wird. Rurg, aus Bibel und Rirchenvatern fuhre man alles bas an, modurch man den Rranten mit Ruchficht auf feine Sahigkeiten glaubt rubren gu tonnen.

16) Frauen, die sich über Fehler ober lästisges Betragen ihrer Manner beklagen, \*) weise man an, heimlich eine Summe Geldes zu entwenden, und es Gott zu opfern, um die Sünden ihrer Männer auszusühnen, und ihe nen Gnade und Vergebung zu erlangen.



#### Das zehnte Kapitel.

Rraft dieser Vorschriften in Bezug auf Drs densbruder.

١.

Jeder, er sen, mes Standes und Alters er wolle, welcher devote oder andere Freundeunsern Rirchen abgeneigt macht, oder Allmosen andern Rirchen oder Ordensgeistlichen zuwendet, oder einem Reichen oder sonst zum Orden tauglichen denselben widerrath; ferner, welcher dann, wann Berordnungen wegen eigenen Bermögens getroffen werden, mehr Neigung für Blutsfreunde, als für den Orden blicken läßt, muß unter einem

h 4 andern

<sup>\*)</sup> Man sehe oben die Grundsähe der Jesuiten vom erlaubten Raub und Diebsteh L

andern Bormand, als ein Reind bes Orbens. ausgestoffen werben. Denn bas ift ein sicheres Rennzeichen eines unmorrifizirten Gemuthe. Für Professen aber ift es Pflicht, mortifizirt zu fenn. Micht weniger Diejenigen , welche Allmofen, bon Freunden oder Bufenden bem Orden bestimmt, ihren armen Blutefreunden geben. Damit fie fich aber ben ben Ihrigen über die Urfachen ihrer Ausstoffung nicht beklagen fonnen, fo floffe man fie nicht fogleich aus, sondern laffe fie aufanglich nicht mehr Beicht boren, und mortifigire fie burch die niedrigften Uebungen, oder plage fie durch Berrichtungen; man zwinge fie ju Geschaften, die ihnen bekanntlich fehr verhaßt find, man laffe fie nicht ferner ftudiren ober ehrenvollen Memtern porfteben, fetge ihnen mit Tadeln und offentlichem Mudichelten gu, verftatte ihnen nicht mehr Erbo. lungen und Umgang mit Profanen, entziehe ibs nen in Rleidern und andern Bedurfniffen, mas nicht gang unenthehrlich ift, bis fie endlich gum Widerwillen und Ungebuld gebracht werben ; und bann froffe man fie als folde aus, die allzu une mortifigirt und anbern burch ihr bofes Benfviel Schablich find. Bollen Eltern ober Pralaten der Rirche die Urfache ber Queftoffung miffen, fo fage man ihnen, fie hatten den Beift des Ordens nicht gehabt,

- 2) Auffer diesen muß man diesenigen ausstoffen, welche ben Erwerbung ber Guter für
  den Orden Bedenklichkeiten gemacht haben.
  Man sage, sie hatten zu viel Eigendünkel.
  Wollen sie aber ben Provinzialen von ihrem
  Berfahren Rechenschaft geben, so hore man sie
  nicht an, sondern verweise sie auf die Regel,
  welche blinden Gehorsam allen zur Pflicht
  macht.
- 3) Gleich anfänglich und von Jugend auf sehe man auf diejenigen, welche in ihrer Reis gung gegen den Orden vorzüglich zunehmen. Diejenigen aber, an welchen man Anhänglichskeit au andere Orden, oder Eltern, oder Arme bemerkt, die mache man auf obige Art zur Ausstoffung reif, da sie uns einst nichts nüßen werden.

#### Das eilfte Rapitel.

Wie sich die Unsrigen einmuthig gegen Ausgestossene aus dem Orden zu verhalten haben.

I.

28eil aus dem Orden Gestossene doch wenigs stens um einige Geheimnisse wissen, und deswes gen uns gemeiniglich entgegen sind, so muß man ihren Absichten auf folgende Art entgegen arbeisten.

- 2) Che sie aus dem Orden gestossen wers den, lasse man sich's von ihnen schriftlich vers sprechen und beschwören, daß sie niemals etwas zum Nachtheil des Ordens reden oder schreiben wollten. Die Obern mussen daben ein Berzeichenis von ihren bosen Neigungen, Mängeln und Fehlern, die sie ihnen einst nach Gewohnheit des Ordens in der Beicht angegeben hatten, halten. Ist es nothig, so kann der Orden das durch nachher ben Obrigkeiten und Prälaten ihre Beförderung hindern.
- 3) Man schreibe es, so bald als möglich, an die Kollegien, wer ausgestossen worden ist, und gebe eine Menge von Ursachen der Ausstossung

fung an; überhaupt Immortifikation des Sinns, Ungehorsam, wenige Neigung zu geistlichen Uesbungen, Sige dunkel, mit bengefügter Warsnung, daß ja niemand auf irgend eine Art Gemeins schaft mit ihnen haben sollte. Sprechen Profazue von Ausgestossenen, so muffen alle einerlen Sprache führen, und hin und wieder sagen, der Orden verstoffe niemand ohne die wichtigsten Urssachen, aber Aas stosse auch das Meer aus. Man kann auch mit Feinheit etwas von dem vorsbringen, was und ben andern verhaßt macht, damit die Ausstossung um so mehr Benfall sinde.

- 4) Ben Privatermahnungen suche man bar, zuthun, baß die Ausgestossenen ganz unruhige Leute, und in den Orden je eber, je lieber wies der aufgenommen zuwerden munschten. Daben vers gröffere man die Unglücksfälle berjenigen, die nach Berlassung des Ordens elendiglich umge, kommen sind.
- 5) Den Anklagen, welche Ausgestossene ges gen den Orden erheben konnen, komme man durch das Zeugniß glaubwürdiger Manner zuvor, welche überall bekannt machen, daß der Orden niemand ohne wichtige Ursache ausstosse, und ges sunde Glieder nicht wegschneide. Dies kann man durch den Eifer beweisen, den der Orden gegen

die Seelen der Profanen ohne Unterschied zeigt -wie viel mehr alfo gegen feine Bruder.

- 6) Ferner, Große oder Pralaten, ben wele chen Ausgestoffene Unsehen und Zutrauen sich zu erwerben gewußt haben, muß der Orden sich durch alle Arten von Gefälligkeiten verbindlich machen. Man zeige ihnen, daß die Kirche das allgemeine Beste eines so angesehenen, als nüglichen Ordens dem Privatinteresse jeder einzeln Person vorziehen musse. Dauert die Reigung gegen den Ausgestossenen noch immer fort, so erzähle und vergrößere man die Ursachen seiner Ausstossung, ja, auch solche, die nicht so gewiß sind, suche man mit irgend einem Schein von-Bahrheiten durch Konsequenzmacheren, von jenen abzuleiten.
  - 7) Man 'muß es auf alle Weise verhüten, daß diejenigen zumal, die fremwillig aus dem Orden getretten sind, zu keinen Aemtern oder Würden in der Kirche befördert werden; es sep denn, daß sie sich mit ihren Aemtern dem Orden unterwerfen, so, daß es jedermann wisse, daß sie ganz vom Orden dependiren wollten.
  - 8) Man suche sie ben Zeiten von Ausübung öffentlicher feverlicher handlungen in der Kirche, d. B. vom Predigen, Beichthoren, Unterricht der Kinder u. d. gl. so viel als möglich ist, zu ents fernen,

fernen, damit fie fich nicht die Gunft und ben Benfall bes Pobels ermerben. Bu diefer Mbficht unterfuche man auf das forgfaltigfte bas Leben und den Charafter berfelbigen, (die frenwillig ans bem Orden getretten find) nicht weniger ihre bruderschaftlichen Beschäftigungen und Reignns gen. In Unfehung ber Ausgestofnen aber fuche man mit einem bon (\*) bem Diftrift, in welchem Ausgestoffne wohnen, einen befondern Briefwechfel zu erhalten. Go balb man nun etwas, bas weniger Lob, als Tadel verdient, aufhascht, so verbreite man es durch Lente vom niedrigen Stans be, die Freunde von und find, unter dem Dobel, und fcrede fo Große oder Pralaten, die Musges ftoffene begunftigen, durch Untundigung bes beporftebenben Schimpfes ab. Wenn fie aber nichts tadelemurdiges fich gu Schulden fom: men laffen , und fich rubmlich verhalten , fo verfleinere man ihre Tugenden und handlungen, die fie empfehlen, durch Cophisterenen und zwens bentige Reben, bis fie von der Achtung und bem Butrauen verliehren, welches man vorher gu ihe nen hatte. Dem Orden liegt alles daran, daß Ausgestoffene aus bem Orden, befonders biejenis gen, die frenwillig baraus getretten find, nicht empor fommen.

9) Ungluck und andre widrige Falle, die ihnen begegnen, suche man, so bald als möglich,

<sup>(\*)</sup> Familia, nach ben fpatern Latein.

überall bekannt zu machen, jedoch laffe man sich von frommen Personen dazu auffodern, damit man nicht glaube, daß die Unstrigen nach Leis benschaften handelten. Bu haus aber mag man sie auf alle Art übertreiben, um andere dadurch in Ruhe zu erhalten.



# Das zwölfte Rapitel.

Welche man im Orden zu erhalten suchen, und deswegen glimpflich behandeln soll.

I.

- Die erste Stelle behaupten entschlossene Mercenarier die namlich das zeitliche Beste des Ordens so sehr, als das geistliche befordern, dergleichen sind insgemein Beichtvater ben Fürsten
  und Großen, Prediger ben reichen Devoten, Professoren und alle, die von diesen Geheimnissen
  wissen.
- 2) Abgekräftete alte Personen, je nachdem sie ihre Talente für das zeitliche Beste des Orsdens verwendet haben, so daß man immer auf den vorigen Gewinn gehörig Rücksicht nimmt, mussen, ausserdem, daß-sie noch immer tangliche Werks

Berkzeuge find, ben Obern die gewöhnlichen Feha ler, welche fie ben ihrem beständigen Aufenthalt ju haus an ben übrigen Brüdern bemerken, zu hinterbringen, auch deswegen, wo möglich, nies mals ausgestoffen werden, damit sich der Orden nicht dadurch üble Nachrede zuziehe.

- 3) Auffer diefen muß man alle, die fich burch Talente, Geburt oder Reichthum auszeichnen, glimpflich behandeln, befonders bann, mann Freunbe und Blutevermandte von ihnen Freunde des Dr= bens und angesehen find, und auch diese felbit. Wenn fie mabre Reigung jum Orden haben, fchis de man fie nach obiger Anweisung nach Rom, ober auf berühmte Universitaten, um'gu ftus Diren. Studiren fie aber in der Probing, fo bere schaffe man ihnen aus gang befonderer Juneigung Die Gunft der Professoren. Go lange fie ihre Guter dem Orden noch nicht abgetretten haben, versage man ihnen nichts. Ift aber dies gesches bem, fo mortifizire man fie, wie die ubrigen, jes boch immer mit Rudficht auf das vorhergegans gene.
- 4) Auch auf diesenigen muffen Obere besonbere Rudficht nehmen, welche einige außerleses ne Junglinge in den Orden gebracht haben: ba sie hiedurch feine geringe Probe ihrer Gefinnung gegen den Orden abgelegt haben. Go langejene

aber noch nicht Profeß gethan haben, muß man ihnen ja nicht zu viel nachsehen oder zutrauen, damit sie nicht etwa das Vermögen, welches sie zu dem Orden gebracht haben, wieder mit sich wegziehen.



# Das dreyzehnte Kapitel.

Welche Junglinge man zum Orden wählen, und wie man sie darinn erhalten foll.

ī.

Mit allem Eifer und Borficht lese man Junge linge aus, die Talente, eine erträgliche Gestalt, vornehmes Geschlecht und Vermögen, oder doch wenigstens in einem von diesen Studen einen Borzug haben.

2) Um fie leichter zu nihferm Orden zu brins gen, muffen ihnen Borgeseiste ber Schulen und Lehrer, so lange sie studiren, mit ausgezeichneter Gewogenheit begegnen, und sie ausser der Schuls zeit unterrichten, wie augenehm es Gott sen, wenn man sich und alles das seinige ihm; bestonders in der Gesellschaft seines Sohnes, weihte.

- 4) Man gestatte es nicht, daß die Coule lehrer fie mit andern Schulern gushtigen und in Ordnung bringen. —
- 5) Man mache fie durch kleine Geschenke und Frehheiten, die ihrem Alter angemessen sind, verbindlich, besonders aber belebe man fie durch geistliche Gespräche.
- 6) Man sage jum oftern, daß ihnen, als jum Orden bestimmten, durch gottliche Beranstalstung bieses Glud vor andern, die das nemliche Gnmnasium besuchen, ju Theil werde. Ben ansbern Gelegenheiten, besonders ben Ermahnungen, schrecke man sie durch Drohungen der ewigen Berdamniß, wenn sie dem gottlichen Ruf nicht Gehor geben wurden.
- 7) Wenn fie festiglich verlangen, im Droen aufgenommen zu werben, so verzogere man ihre Reception, fo lange fie ben ihrem Entschluß versharren. Zeigen fie aber Wantelmuth, fo recipis

re man fie fobald, als möglich, und begegne ihnen auf das Befte.

- 8) Man ermahne sie nachdrucklich, daß sie ihren Ruf keinem ihrer Vertrauten, und nicht einmal ihren Eltern eher entdecken sollten, als bis sie recipirt waren. Wandelt sie nachher einige Verssuchung an, zuruck zu treten, so haben sie und der Orden freve Entschliessung. Ist aber diese bes siegt, so hat man in der Folge immer Gelegens beit, sie durch Verzeihung derselben dagegen aufs zumuntern, wenn sie zur Zeit des Novitiats den Privatgelübden hinderlich seyn sollte.
- 9) Beil es aber sehr hart halt, Sohne der Grossen, Bornehmen, Senatoren und Rathe zum Orden zu bringen, so lange sie ben ihren Eltern sind, die sie zu Nachfolgern in ihren Alemtern erz ziehen; so berede man sie, aberbesser durch Freunde, als durch Brüder des Ordens, daß sie solche in andere Provinzen oder auf entsernte Univers sitäten, wo Unstrige als Lehrer stehen, bringen. Worher aber gebe man den Professoren von ihs ren Anlagen und Umständen Nachricht, damit sie dieselben um so leichter und sicherer für den Orzben einnehmen. Sind sie zu einigem Alter herans gewachsen, so halte man sie zu jenen geistlichen Uebungen an, die ben Deutschen und Polen zum dstern Benfall gefunden haben. Ihren betrübten

und bermirrten Lagen, fuche man nach eines jes ben Beschaffenheit und Umftanden abzuhelfen, durch Ermahnungen und Privatvorstellungen vom unglucklichen Ausgang bes Reichthums, von Gluck des Rufs, den niemand unter Ankundigung ber Sollenstrafen ausschlagen durfe. Ben den Eltern, damit fie befto leichter ihre Ginwilligung jum Berlangen ber Cobne in ben Diten ju geben, geben fchildere man den Borgug ber Gefete unfere Ordens vor andern ac flichen Orden, den Ruhm ber Beiligfeit und Gelehrsamfeit, ben unfere Bas ter ben allen uneingeschiantt behaupten, die Che re und ben Benfall, den der D. den ben den vors nehmften und niedrigften bat, ferner bie Angabl derjenigen Surften und Groffen, welche gur groffen Beruhigung ihrer Seel nin diefer Ge. sellschaft Jesu gelebt haben, gestorben sind, und auch noch leben. Man zeige ihnen, wie angenehm es Gott fen, wenn Gunglinge feinent Dienst sich weihen, besonders in der Gefelle Schaft feines Sohnes, wie gut es dem Mannt fen, ber von Jugend auf das Joch bes Berrn getragen habe. Berufen fie fich auf bai garte noch nicht vollige Alter, fo erklare man ihren die Leiche tigfeit unferer Befete, nach welchenes auffer bren Gelübden nichts hauptfachliches teine Regel git beobachten Pflicht ift, nicht eimal unter einer lagigen Gunde.

#### Das vierzehnte Rapitel.

Bon Gewiffensfällen und Urfachen der Ausftogung aus dem Orden.

ĭ.

Pluffer den in Gesetzen bestimmten Fallen, von welchen nur der Obere, oder, auf deffen Berstatztung, der ordentliche Beichtvater lossprechen kann, sind Sodomie, Anabenliebe, Hureren, Chesbruch, Rothzucht, unteusche Berührung einer Manns: oder Weibsperson — ferner wenn jemand, es sen aus welchem Eifer, Ursache und Gelegens beit es wolle, Plane zum Nachtheil des Ordens, seis nes Ansehens und Bestens macht, alles dieses sind hinlängliche Ursachen der Ausstossung.

2) Wenn einer so etwas in der Beicht angiebt, so ertheile man ihm nicht eher die Absolution, als dis er versprochen hat, das nemliche auch auster der Beicht entweder selbst, oder durch den Beichtvauer dem Obern zu entdeden. Dann wird der Obere zum allgemeinen Besten des Ordens den Entschluß truffen, der ihm der Beste zu senn scheint. Kann man nit Gewisheit hoffen, daß das Bers brechen geheim bleiben werbe, so belege man den Berbrecher mit ener angemesnen Strafezim aubern Fall aber stoße nan ihn sogleich aus. Der Beichts

vater laffe sich aber ja nichts gegen den Beichstenden davon merken, daß er die Ausstofssung zu befürchten habe.

- 3) Erfährt einer unserer Beichtväter von eis ner profanen Person, daß sie mit einem Ordenss bruder Schandthaten verübt habe; so spreche er sie nicht eber los, als die sie auch ausser der Beicht den Namen von dem angiebt, mit welchem sie gefündigt hat. Und hat sie dies gesthan, so ertheile er ihr auch dann noch nicht die Absolution, die sie eidlich versichert, daß sie dies ses niemalen einem Sterblichen ohne Erlaubanis des Ordens entdecken wolle.
- 4) Haben sich zwen von den Unstrigen steischlich vergangen, so behalte man den, der es zuerst geoffenbart hat, in dem Orden, den andern stoße man aus. Denjenigen aber, der im Orden bleibt, mortifizire und plage man von allen Seiten so sehr, daß er durch Berdruß und Uns geduld Gelegenheit zur Ausstoßung gebe, die man sogleich ergreift.
- 5) Da der Orden eine eble und vortrefliche Gesellschaft in der Kirche Gottes ift, so kann er auch diejenigen Glieder von sich trennen, welche zu Befolgung unferer Gesetze nicht geschickt genug zu seyn scheinen, ohnerachtet fie es anfänglich mas

ren. Und hierzu wird man auch leicht Gelegens beit finden. Man plage fie nur immer, thue als les ihrer Neigung entgegen, setze murrische Obern Aber fie, halte fie vom Studiren und gottesdienst-lichen Berrichtungen ab, bis fie murren.

- 6) Auch diejenigen behalte man durchaus nicht im Orden, welche offentlich ben Brudern, besonders aber ben Profanen sich beklagen; ferner dies jenigen, welche ben Brudern oder Profanen das Werfahren des Ordens in Rucksicht auf Erwers bung oder Berwaltung zeitlicher Guter oder ans dere Maasregeln z. B. dem Orden Freunde zu machen, und Feinde oder Ausgestoßene zu uns terdrücken, und dergl. misbilligen. Nicht wenis ger auch diejenigen, welche Venetianer, Franken, oder andere, die den Orden einst verstoffen und ihm groffen Schaben zugefügt haben, ben Ges sprächen vorbringen oder vertheidigen.
- 7) Bor der Ausstoßung plage man biejenis gen, die ausgestoßen werden, auf das heftigste, man entferne sie von ihren gewöhnlichen Aems tern, und unterziehe sie bald diesem, bald jenem. Bey der besten Berwaltung tadele man sie immer und übergehe ihnen unter dieser Aubrik ein anderes. Unbedeutende Bergehen, falls sie einige sich zu Schulden kommen lassen, belege man mit schweren Strafen. Man beschäme sie öffent: lich,

lich, bis fie ungeduldig werden; und bann ftofe man fie als folche aus, die andern durch ihr Bes tragen gefahrlich find. Man ichice fie aber an einen Ort, ben fie nicht vermuthen. Sat man gewiffe Sofnung, daß einer der Unfrigen ein Bigthum oder anderes geiftliches Umt erhal. ten werde, fo laffe manihn auffer ben gewöhnlis den Gelübben ber Frommigfeit noch barüber eis nes ablegen, daß er immer vortheilhaft vom Dre ben urtheilen und ichreiben, feinen andern, als einen vom Orden jum Beichtvater nehmen, ja in feiner Cache von Bichtigfeit ohne abgehortes Gutachten des Ordens etwas beschlieffen wolle. Weil der Rardinal Toletus dieses nicht befolgte, fo wirkte es ber Orden vom beiligen Stuhl aus, daß in Butunft fein Maur fo wenig als ein Uns banger des judischen oder muhamedanischen Unglaubens zugelaffen werden follte. Ber biefes Gelübde nicht ablegen will, der werde, und menn er auch im größten Unfeben ftunde, als ber befe tigfte Reind des Ordens quegeftogen.



### Das funfzehnte Rapitel.

Geringschähung des Reichthums offentlich zu zeigen.

Į,

Damit und Laven nicht allzugroße Neigung für Reichthum' Schuld geben, fo muß man bisweilen Allmofen von minderm Belang, die fur Berriche tungen bes Ordens geboten werben, ausschlagen; ohnerachtet es Pflicht ift, von benen, Die gang unfere Freunde find , auch die tteinften ans gunehmen , damit man uns nicht ber Sabfucht beschuldige, wenn nur großere Gefchenke Butritt ben und finden. Perfonen von niedrigem Stand. wenn fie auch achte Freunde des Ordens maren, muß man tein Begrabnig in unsern Rirchen verftats ten, damit wir den Schein vermeiben, als wenn wir durch die Menge der Todten nach Reichthum hafchten, und man nicht auf den Werth der Gefchente, die wir von Berftorbnen erhielten, fdlieffen tonne.

2) Mit Wittwen und andern Personen, die ben grösten Theil von dem Ihrigen dem Orden gegeben haben, verfahre man sehr entschlossen und nach Beschaffenheit der übrigen Umstände mit mehr Heftigkeit, als mit andern; damit es nicht scheine, als wenn wir aus Achtung für



### Das sechzehnte Rapitel.

Wie man sich ben Nonnen und Devoten zu verhalten habe.

I.

Beichtvåter und Prediger muffen Monnen ja nicht beleidigen, oder ihnen Beranlaffung zur Bersuchung wider den Ruf geben, sondern es im Gegentheil durch die Gunft des Obern dahin zu bringen suchen, daß sie wenigstens auffer der Ordnung Beicht hören oder Reden ben ihnen halz ten, jedoch so, daß sie dafür Proben ihrer Dankz barkeit erhalten. Denn Vornehme und Reiche, besonders Achtissinnen können dem Orden große Dienste leiften, theils fur sich, theils durch ihre Eltern und Freunde, so daß der Orden vermitstelst der Bekanntschaft ben Bornehmen nach und nach bennahe ben der ganzen Stadt in Bekanntsschaft und Freundschaft kommen kann.

2) Doch muffen auf ber andern Geite uns fere Devoten die Frauenklofter nicht zu oft befus chen, damit jene Lebensart ihnen nicht beffer bes hage, und fo ber Orben in feiner Erwartung, alle Guter, die fie befigen, ju erhalten, getaufcht merde. Man laffe fie aber bas Gelubde ber Reuschheit und des Gehorfams ihrem Beichtvater ablegen, und zeige ihnen, daß diefe LebenBart ben Sitten ber erften Rirche entspreche, ba fie im Saufe leuchte und nicht unter einem Scheffel ohne Erbauung bes Machften und Rugen ber Seelen; aufferdem aber muffen fie nach dem Benfpiel jener Wittwen im Evangelium Christo in seinen Brus dern von ihrem Dermogen gutes thun. Ends lich muß man alles bas, mas ein Borurtheil fur bas Rlofterleben machen fann, mit gehöriger Uns wendung ben ihnen vorbringen: Jedoch muß man dergleichen Lehren ihnen als Geheims niffe anvertrauen, damit sie nicht andere Ors densgeistliche erfahren.

Das fiebenzehnte Kapitel.

Mittel zur Ausbreitung des Ordens.

I

Alle muffen sich bestreben, in allen, auch in unbedeutenden Dingen, immer Einheit der Ges kinnungen wirklich, oder doch den Worten nach, zu haben. Denn so wird auch ben der verwirrtes sten Lage der Di ge dieser Welt der Orden immer nothwendig wachsen und besestigt werden.

- 2) Alle muffen so durch Gelehrsamkeit und Lesbenswandel sich auszeichnen, daß daben andere Ordensgeistliche und besonders die vom Klerus 3. B. Pfarrer und andere in einem minder vortheilhaften Licht erscheinen, und endlich der Pobel alle geistliche Verrichtungen nur von den Unsfrigen annehme. Man sage es auch öffentlich, ben Pfarrern sehe man nicht so sehr auf eine ausz gebreitete Gelehrsamkeit, als auf eine gute Verwaltung ihres Amts. Denn mit Rath konne der Orden dienen, der sich auch deswegen dad Stus diren so angelegen seyn lasse.
- 3) Ronige und Furften sucheman durch ben Grundsatzu gewinnen, daß der tatholische Glaube in der gegenwartigen Lage ohne Politit ificht beftes

bestehen konne: jedoch ift hieben große Bescheis denheit nothig. Auf die Art werden die Unfris gen ben Großen beliebt und zu den geheimsten Rathschlagen gebraucht werden.

- 4) Man kann fie auch mit auserlesenen und gnverläßigen Reuigkeiten, die uns von allen Seis ten berichtet murden, unterhalten.
- 5) Es ist auch vortheilhaft, wenn man Unseinigkeiten der Großen oder Fürsten mit Borsicht heimlich nährt. Bermuthet man, daß es verrasthen sen, so muß der Orden die, welche er zu Freunden haben will, so bald als möglich, auf seine Seite zu ziehen suchen, damit nicht andere zuvorkommen. Man suche auf alle Weise besons ders dem Pobel und den Großen die Meinung benzubringen, daß der Orden nach der Meinung benzubringen, daß der Orden nach der Meistaszung Gottes. dazu gestiftet sen, um der Kirche von den Unterdrückungen der Ketzer wieder aufz zuhelfen.
- 6) Durch die Gunft der Großen und Bischde fe fuche man zur gröffern Berbefferung des Ries rus, der ehehin mit seinen Bischoffen nach einer gewiffen Regel lebte und fich der Bolltommens heit bestrebte, Pfarrenen und Kanonikate zu ershalten. Endlich trachte man nach Abtepen und Pra-

Dralaturen, die man ben ihrer Entledigung leicht wird erhalten tonnen, wenn man bon der Une thatigfeit und Dummbeit ber Donche Gebrauch macht. (\*) Denn es ware ein Glud fur die Rirche, wenn der Orden alle Bifthumer bes faffe, ja gar den apostolischen Stuhl innen hatte, besonders dann, wann der Dabst welt. licher Surft aller Guter wurde. Man fuche also auf alle Beise, jedoch mit Borficht, beime lich nach und nach die zeitlichen Gater bes Dre bens ju vermehren; und gewis, bann werden jes ne goldene Beiten ericbeinen, bann wird unun. terbrochen allgemeiner Seegen bie Rirche Gottes begleiten.

7) Sit feine Sofnung ba, es fo weit gu brine gen, ba ja (Matth. 18, 7.) Mergerniffe tommen muffen, fo fuche man nach Beit und Umftanben Die politische Lage (84) des Staats abzuanbern innb

<sup>(\*)</sup> Der mabre Beift bes Je fuitismus etideint in Diefer Stelle.

<sup>(\*\*)</sup> Daß biefe Gefellicaft noch furchterlichere Die tel brauche; bemeifen ibre angestifteren Ronigsmorbe, Bergifrungen und Rebellionen. Der franabfifche Berfaffer obgedachter Briefe erzehlt in Dies fer hinfict ein merkmurbiges gmifden 3bm und bem bamaligen frangofifden Minifter borgefalle: nes Gefprad. "Ich aufferte, fagt Diefer Beriaf. "fer, meine Meineng pon den Sefuiten fremmi,

und Fürsten gegen einander aufzuwiegeln, bas mit fie ben gegenseitigen und unbortheilhaften Rries

thia. herr von Seignelai ermiederte mit vieler Lebhaftigfeit: "Bir miffen Dies beffer, als Gie, und noch bunderemal mehr. Wir haffen bie Jesuiten wie bie Peft. Allein finden Gie erft bas Bebeimnis, und bas Leben bes Ronigs wider Dold und Bift in Sicherheit ju ftellen, fo foll, ehe noch zwen Monate vergeben, nicht Giner mehr im Ronigreich fenn,. Bie, Monfeigneur fagte ich, if fdeint alfo, daß fich ber Ronig fürchtef ? Freilich furchtet er fie : Das ift feine einzige Comade beit. Er haft fie von Grund des Bergens, und fcatt fie nicht einmahl bod. Dennoch gittert er, ber die Belt gittern madt, vor diefer Monchs. focietat, die allieit fruchtbar an Clements, Chatels, und Ravaillaes ift. - - Diefe Furcht ift die Quelle aller Wohlthaten, Die er ib= nen erweiset, und die Urfache, daß er ihnen alles bewilligt, mas fie unverschamt genung find, au verlangen, es mag noch fo ungerecht fepn. Er ift von ibren Grundfagen durch aufgefangene Briefe überzeugt worden, in welchen ausbrudlich gefagt mar: Dag ber grofte und gerechtefte Monard ber Welt in den Augen der Societat nur ein gemeiner Denfc ift, der den Tod verdient, fo balb er fic ihren Abfichten miberfest,.

Bielleicht mar die Geschichte mit der eifernen Dafte Ludwig XIV. auch immer noch in frifden Undenten. Und boch fant diefer furchtfame ReKriegen von der Freundschaft der Unsrigen Gesbrauch machen: und so wird der Orden von ale len angesiehet und zur Wiederherstellung des ofe sentlichen Friedens verwendet, und dann als Bes glücker des Staats mit den besten Beneficiis, Lehne gütern und Aemtern in der Kirche belohnt wersden. Kurz, der Orden suche wenigstens das zu bewirken, daß er durch die Gunst und das Anssehen der Fürsten, denen, die ihn nicht lieben, wenigstens furchtbar sey.

gent endlich fo meit herunter, daß er felbft ein Glied diefes Ordens vom vierten Gelubde mard, und als Jefuit ftarb, wie herr b'Orfane in feinem Tagebuche meldet!









1047 Paraguad

IV-5-W.23405.

